

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



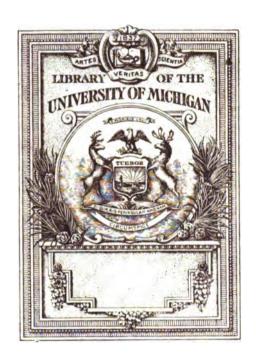

838 G60 M61 1905 V. 1

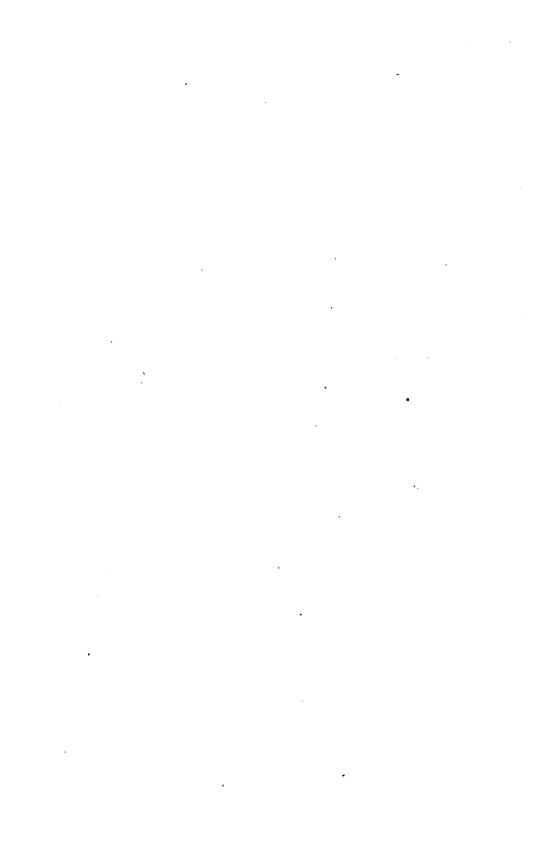

· • . 

• . Goethe



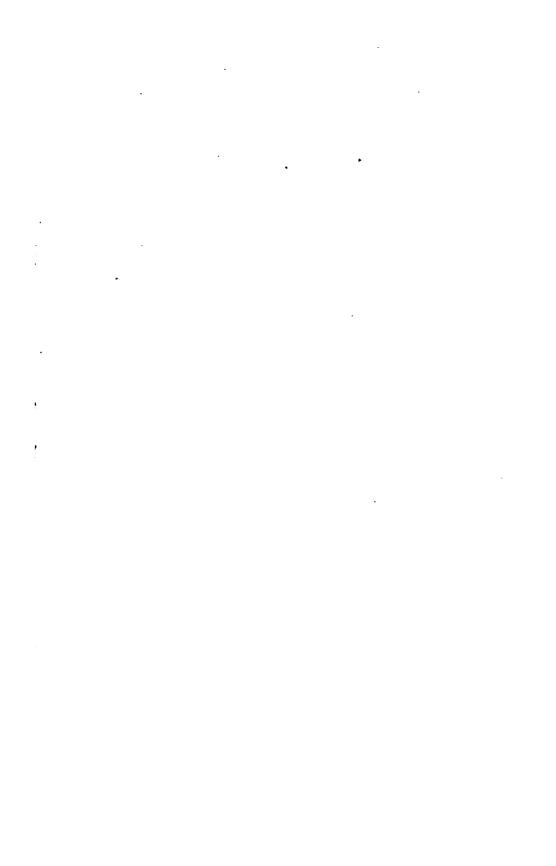



Zeichnung von Johann Heinrich Lips 1791

Im Besitz des Freien Deutschen Hochstift zu Frankfurt a.M.



Don

## Richard M. Meyer

Mit vier, bn Bit niffin nicht eine

Erfter Bond

Dritte vermehrte Umlage

Berlin Ernst Hofma in & Co. 1600

•

.

--

•



Don

# Richard M. Meyer

Mit vierzehn Bildniffen und einer handfdrift

Erfter Band

Dritte vermehrte Auflage

Berlin Ernft Hofmann & Co. 1905 838 960 Mb1.2

Elftes Caufend

Machdruck verboten Überfetzungsrecht vorbehalten

# Meiner lieben Frau



gewidmet

Mener, Goethe. I

I

#### Motto:

"Darf aber auch zu Jedem sagen: lieber Freund, geht Dir's doch wie mir! Im Einzelnen sentierst du träftig und herrsich — das Ganze ging in euern Kopf so wenig als in meinen." Goethe an Pfenninger 1774.

Drud von F. E. Saag, Melle.

### Vorwort zur dritten Auflage

Dieser neuen Auflage sind insbesondere die freundlichen Ratschläge von Max Morris, Otto Pniowerund Erich Schmidtzu gut gekommen; die beiden Erstgenannten haben freundwilligst auch die Last des Korrektursesens auf sich genommen. Albert Kösters Besprechung der zweiten Auflage hat mich namentlich zur Umstellung des Kapitels "Goethes Lyrik" bestimmt. Andeutungen des früheren Schluhabschnittes wurden zu einem neuen Kapitel "Goethe und die Nachwelt" erweitert; neu ausgenommen habe ich das Kapitel "Goethe als Künstler", mit dessen überschrift ich nicht zufrieden din, ohne eine besser bedende zu finden.

Daß weitere Anderungen nicht fehlen, die hoffentlich Berbesserungen sind, versteht sich für jeden Sachkenner von selbst; in besonders hohem Grade sind mir neuere Arbeiten von R. Burdach, A. Bliedner und M. Morris förderlich gewesen. Auch sonst habe ich vielsach auf neue Erscheinungen Rücksicht zu nehmen gehabt und in diesem Sinn auch die "Übersicht der Goethe-Literatur" fortgeführt.

Auch diesmal konnte ich mich mancher Zuschriften aus dem Kreis der Leser erfreuen und hoffe auch weiter auf diese ermutigende und fördernde Aussprache mit Unbekannten oder Entfernten.

Allerheiligen, 31. August 1904.

Der Verjasser.

## Anmerkung der Verlagsbuchhandlung

Bei der Illustrierung des Werkes war der Gesichtspunkt maßgebend, Goethe zu zeigen, wie wir ihn nach zeitgendssischen Darstellungen, sei es Gemälde, Zeichnung, Stich, Marmor, Bronce usw., kennen. Aus buchtechnischen Gründen war es nicht immer möglich, die Nachbildungen mit der Textstelle, die ihnen angewiesen wurde, in Einklang zu bringen.

Ju Dank sind wir für gütige Unterstützung u. a. verpflichtet: ben Direktionen des Freien Deutschen Hochstiffs zu Franksurt a. M., der Königlichen Universitäts-Bibliothek, des Museums der bildenden Künste und der Stadt-Bibliothek zu Leipzig, Herrn Dr. Max Morris zu Weimar.

Berlin, 15. Ottober 1904.



# Inhalt

## des I. Bandes

| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I. Borbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| Sinzigkeit von Goethes Lebenswerk und Persönlickeit. Be-<br>wußte Kunft und geheime Rotwenbigkeit in seiner Selbstgestaltung.<br>Elemente seines Wesens. Die Stern. Übereinstimmung<br>und Gegensatz zwischen Bater und Mutter. Wirkung auf den Sohn.<br>— Cornelie. — Die Baterstadt. — Die Zeit.  |   |
| II. Kindheit und Lehrjahre 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| Erste Regungen ber Individualität. Unterricht. Erste erhaltene Arbeiten. Bielseitiger Lerneiser Erwachen der Probleme: die Idee der Gerechtigkeit. Früheste literarische Entwürse. Borbereitungen. "Höllenfahrt Christi." Erste Ersahrungen: Greichen. — Krankheit. — Philosophie; Enzyklopädismus. |   |
| III. Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 |

| କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷ |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Innere Gärung. Briefe an Cornelien: Boileau und Shakespeare. — Andere Jugendbriese: Ton; Inhalt. — Abshängigkeit von fremder Form. Allgemeine Stimmung. Sanst zweiselnde Melancholie. Leipsziger Liederbuch. Erkrankung und Rücksehr nach Franksurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rite |
| IV. Goethes Lyrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56   |
| Bebeutung ber Lyrik für Goethes ganze Poesie. — Seine Desinition. — Die "Zustände". — Sigenart seiner Lyrischen Technik. — Bergleichung eines Goethischen Mondliedes mit denen anderer Lyriker. — Raturbeseelung. Mythologie. — Formgebung. Ihre Entwicklung. — Hilfsmittel. — Würdigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| V. Straßburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74   |
| Stimmung nach ber Rücklehr. Goethes Kunstlehre beginnt sich zu bilden. Shakespeare, Wieland und Deser.  Reue Erkrankung. Mystische Atmosphäre. Unruhe. Straßburg (2. April 1770 bis 28. August 1771). Bekanntsschaften. Bielseitiges Umsichgreisen: "Ephemeriben". Zwei große Momente: Herber und Friederike. Herbers Typenlehre. Begriff ber Originalität. — Bolkslieber. "Vicar of Wakosield". Der Sesenheimer Roman. "Sesenheimer Lieberbuch". Goethe trennt sich von Friederiken. Der "Banderer". Birkung beiber Romente: Goethe ahnt den Genius in seiner Brust. Entwürse: "Julius Caesar". "Faust". "Göt von Berliching en". Erste Rachahmer: Lenz. Promotion (6. August 1771) und Rücksehr nach Franksurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| VI. Betiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97   |
| Mannheim: Die Antiken.<br>Frankfurt. Gefelligkeit. Reue Freunde: Schloffer, Merck.<br>Kleine Reisen. Goethe als Rechtsanwalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

ŧ

¥

Beglar (Mai bis September 1772). Die Gerichte und bie öffentliche Meinung. — Die Stadt. — Bekanntschaften: Gotter, Kestner. Sein Urteil über Goethe. — Das Teutsche Haus. Lotte Buff. Ende des Berbältnisses. — Rheinreise (September 1772).

Literarifche Tätigkeit. "Sokrates". "Brief bes Paftors au \*\*\*. "Zwo wichtige biblifche Fragen".

Rampf für die neue Richtung: die "Frankfurter Gelehrten Anzeigen". Bebeutung von Goethes Rezensionen. Berhältnis zu seiner eigenen Produktion. "Bon deutscher Art und Runst". Programmworte. "Rede zum Shakespeare-Lag".

#### VII. Got von Berlichingen . . . . . . 190

Entstehung bes "Gog". Das Wert entscheibet Goethes Lebens-

Die Figuren. Göt; Resleze und Gegenbilder der Hauptfigur.
— Abelheid. Maria. Weislingen. Sidingen.

Die Tenbenz. Die Technik. Die Sprache. Friedrichs bes Eroßen und herbers Kritik, Goethes Selbfikritik.

Wirkung. Soethe als Führer bes jungen Deutschland. Seine Persönlichkeit als Programm. Rampstüde: "Pater Brey". "Satyros". Lösung von Rousseau. "Prolog zu ben neuesten Offenbarungen Sottes". "Götter, Helben und Wieland". "Jahrmarktsfest zu Plundersweilern". Der Begriff ber poetischen Ferne überwunden.

#### VIII. Berthers Leiben . . . . . . . . 187

Entstehung bes "Werther": Goethes Bericht und ber historische Sachverhalt. Wirkung ber Pause zwischen ber Konzeption und ber Abfassung.

Wie Goethe die Fiktion zu überbeden sucht. Berhaltnis Werthers zur Ratur; Ehrgeiz; Entwidelung in seiner Lektüre: Homer und Ofsian. Leffing. — Der Selbstmorb.

Tendenz. — Reiz der Schilberung. — Sprache und Technik. Lotte und Albert und ihre Modelle.

Wirkung. Das Herzensleben bes modernen Menschen für bie Poeste erobert. Das Romanhafte entfernt.

Bertherkrankheit und Opposition.

| TV Guamania                                                                                         | Sett |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IX. Fragmente                                                                                       | 104  |
| "Sammlung"; Abwehr aller Störung. — Lavater. Physios                                                |      |
| gnomische Fragmente. Basebow. — Fr. H. Jacobi. — Reue                                               |      |
| Rheinreise (Juli—August 1774). — Wandlung bes Außeren. —                                            |      |
| Ursache ber Wandlung: religiöse Beruhigung in Spinoza.                                              |      |
| Dramatische Entwurfe: "Mahomet". "Fauft". "Pro-                                                     |      |
| metheus". — "Runftlers Erbewallen". — In epischer Form:                                             |      |
| "Der ewige Jube". Form ber Fragmente.                                                               |      |
| "Clavigo". Die Quelle und ihre Berwertung. Technit;                                                 |      |
| Gegensätze ber Figuren. Tenbenz. — Mercks Urteil.                                                   |      |
| Reue Bekanntschaften. Lavater. Goethes Anteil an<br>ben "Physiognomischen Fragmenten". — Basebow. — |      |
| Friedr. Heinr. Jacobi. — Heinse. Jung-Stüling. — Klinger.                                           |      |
| 6. L. Bagner.                                                                                       |      |
| Blütezeit von Goethes Briefschreibung.                                                              |      |
| consists on Socides Cricilidations.                                                                 |      |
| X. Stella                                                                                           | 182  |
| Welt und Einsamkeit. — Klopstod. Lili. Frau Rat und                                                 |      |
| Cornelie gegen bie Berbinbung. "Erwin und Elmire".                                                  |      |
| "Claubine von Billa Bella".                                                                         |      |
| "Stella". Die Reminiszenzen und bas Hauptmotiv. —                                                   |      |
| "Stella" ein Thesenstüd. Die Gestalten: Cäcilie und Stella; Fer-                                    |      |
| nando. Lucie: die Idee der Bererbung hier zuerst bei Goethe.                                        |      |
| Frl. v. Rlettenberg ftirbt. Auguste v. Stolberg. — Reise                                            |      |
| in die Schweiz (Mai 1755). — "Briefe aus ber Schweiz".                                              |      |
| Lessing. Heinse, Sterne. — Offenbach. Abersetung bes Hohen                                          |      |
| Liebes. Die Verlobung gelöft.                                                                       |      |
| Karl Augusts Einladung. Schwanken. Ankunft in Weimar                                                |      |
| (7. November 1775).                                                                                 |      |
| XI. Goethe als Rünftler                                                                             | 210  |
|                                                                                                     |      |

Künftlerische Grundanschauung. Ratur und Kunft. Pantheismus. Tätigfeit bes Runftlers. Anfcauung. Stimmung. Bilfe' mittel. — Lyrik. Wiffenschaftliche Arbeiten. Spik. Drama.

Musarbeitung. Diftieren. Feilen. Epochen bes fünftlerifchen Prozeffes.

#### 

Der hof von Beimar. herzogin Amalie. Karl August. Goethe als Erzieher bes herzogs. Gleims Schilberung. — herz gogin Luise. — Gefahren für ben Dichter.

Charlotte von Stein. Erste Bekanntschaft. Goethes Briefe an Frau von Stein. Seine Selbsterziehung. Ratur und Alltagsleben. Harmonie. — Reue Formel seiner Kunstlehre. — Ergebung in das Schickal. Goethe beginnt sich abzuschlieben. Liebe und Bitte und Ratur die Leitsterne seines Lebens. Anteil der Frau von Stein an seiner Erziehung.

Attigkeit in Beimar. Goethe Geh. Legationsrat (11. Juni 1777). Rleine Reisen: Potsbam; Sargreise.

Abfage an bie Bertherstimmung: "Triumph ber Empfinds famteit". "Bans Sachfens poetische Sendung".

Lieber und Entwürfe: "Der Falke". "Proferpina". — "Die Geschwister". Corneliens Tob (8. Juni 1778).

Bweite Schweizerreise (September 1779 bis Januar 1780). Barbara Schultheß. "Jery und Bätely". "Gesang ber Geister Aber ben Wassern". Anfänge von Goethes Theorie ber perios bischen Retamorphose. — Rerkwürdige Begegnungen.

Frohes Gefühl inneren Bachstums. "Ilmenau". Berschnung und Harmonie: "Aber allen Gipfeln ift Auh". "Die Geheimnisse". Die Lehre ber Selbstüberwindung. Resignation: "Zueignung".

Richtung auf die Antike. "Elpenor". Antiker Form sich nähernb". — Balladen: "Erlkönig". "Der Sänger".

Abwehr anderer Strömungen: "Die Bögel". "Das Reueste von Plundersweilern". Plan des Gesprächs über die deutsche Literatur.

Feftspiele. Ihre Bebeutung für ben Dichter. "Lila". "Die Fischerin". "Scherz, Lift unb Rache".

Geabelt (8. Juni 1782). Goethes Stellung in Weimar. "Auf Miebings Tob". — Weimar als geistige Hauptstadt Deutschlands. Besuche: Leisewis, Schröber, Behrisch, Gotter, Deser, Claubius, Jacobi, Forster, Fürstin Gallisin, Lavater.

Goethes große wissenschaftliche Tätigkeit beginnt. "Die Ratur" (um 1780). — Mineralogie. Geologie. Anatomie: Entbeckung bes Zwischenkieserknochens (1784). Botanik. Goethes wissenschaftliches Hauptproblem.

Spinoza und Shakespeare wieber studiert. — Es regt sich in Goethe; Unbehagen. — Erste Ausgabe ber Schriften. — Karlsbab; Flucht aus ben bisherigen Berhältnissen (3. September 1786).

#### XIII. Egmont . . . . . . . . . . . 264

Das "Dämonische". Der historische und der poetische Symont. Was sessielte Goethen in Symonts Bilde? Der Gegensat zwischen Symont und Oranien.

Die Entstehung. Geringe Wirtung. Schillers Rezenfion.

Die Figuren: Egmont. Anberung in ber Hanblung. Egmonts Selbstüberwindung zu freudigem Tode das Thema. — Clärchen. — Die historischen Porträts. — Bollsszenen. — Persönliche Züge. Technik und Sprache. Der opernhafte Schluß.

#### XIV. Italienische Reise . . . . . . . 274

Was suchte Goethe in Italien? Lanbschaft. Bollsleben. Kunft. —

München. Tirol. Trient: italienisches Klima. Garbasee: Abenteuer bei Malcesine. — Berona (16. September 1786), Amphitheater. Ballspiel. Bicenza: Pallabio. Pabua: Mantegna. Der Begriff ber "Gegenwart". Benebig (28. September): Bollsleben. Ferrara. Cento: Guercino. Bologna (18. Ottober): Rafaels heilige Cäcilie. — Florenz und Perugia übereilt. Assission (26. Ottober): Minerva Tempel. Foligno.

Rom (1. November 1786). Gesamteinbruck. Studium Roms; Helfer: Angelika Rauffmann und Tischbein; Reissenstein und Sirt.

Reapel (25. Februar 1787): Raturschönheit und Bolksleben.

— Pompeji, der Besuv. — Sizilien (29. März): Aniep als Begleiter. Heroische Berhältnisse. Plan der "Raustaa". Sedanke der "Urpflanze". Palermo (2. April). Girgenti (23. April). Catania (2. Mai). Taormina (6. Mai). Ressina (10. Mai).

Reapel jum zweiten Male (17. Mai 1787).

Zweiter römischer Aufenthalt (6. Juni 1787 bis 22. Avril 1788). Die foone Mailanberin. — Goethe zeichnet und mobelliert. — Reue Freunde: K. Bh. Moris, Deinrich Meyer.

Goethes Runftlehre jest voll entwidelt. Berehrung bes Schönen; Ungerechtigteit gegen bas Großartige und Charafteriftische. Rudlehr. Florenz, Mailand, Comer See.

Die italienische Reise und ihre Rachfolge.

#### XV. Jphigenie. . . . . . . . . 806

Dramatifche Arbeiten ber italienischen Beit.

Bier Ausarbeitungen ber "Jphigenie". Die Berse. Die äußere und die innere Handlung. Orests Heilung der Mittelpunkt bes Dramas.

Die Figuren. Orest. Orest und Hamset. — Jphigenie. — Orest und Jphigenie: Bererbung und Selbsterziehung. Die Wahrheitsliebe. — Bylabes. — Thoas. — Die Woral bes Dramas.

Die Technik von der des französischen Dramas beeinflußt. Die brei Einheiten. Die Sprache: gleichmäßige Stillsserung; antiksserende Epitheta. — Gesamturteil.

"Iphigenie in Delphi". "Rausitaa". Der Stoff. Die Geftalt ber Raufitaa. Das Motiv ber Lebensfreube und Lebensfraft.

#### 

Taffo und Goethe. Die Empfindlichleit Grundstimmung bes Studs; Taffos Sigenart ift, ihr nachzugeben. Phantafie und Leben. Die Aufregung ber Krönung bricht Taffos erschütterte Lebenstraft.

Die anderen Figuren: Alfons. Die Prinzessin. Leonore Sanvitale. Antonio. Seine Stellung zur Poesie.

Strenge Konzentration ber Handlung. Der Dialog.

Die Entstehung. Geringe Einwirkung Italiens. Das Kostum frei behandelt. Goethes Berhältnis zum Kostum und zur Renaissance im besonderen. Uns ist der Stil des "Tasso" zum Renaissancestil geworden.

#### 

Midreise: Bobensee. Stuttgart. Rürnberg. Weimar (18. Juni 1788). — Goetbes ewiges Beimweb nach Italien.

Bechfel in seinen personlichen Beziehungen. Charlotte von Stein. — Christiane Bulpius.

Goethe und das deutsche Publikum. Schillers Jugendstüde. Berhältnis ju Gerber.

Biffenschaftliche Arbeiten. "Berfuch, bie Metamorphofe ber Pflanzen zu erklären" (1790). "Aber bie Gestalt ber Tiere". Die Karbenlehre.

Zweite Reise nach Benebig (31. März 1790). — Die "Rösmischen Elegien". Inhalt und moraliche Auffassung. — "Episgramme aus Benebig" als Ergänzung bes Lobes in ber "Jtalienischen Reise". Tabel beutscher Kunftlosigkeit; Tabel ber beutschen Sprache.

Rüdreise aus Benedig: Mantua. — Reise nach Schlesien (Kuli bis Ottober 1790).

Der Dichter verstummt. Kleine Gelegenheitsbichtungen: Prologe und Spiloge. Spigramme. — Revolutionsbramen. Goethe und die französische Revolution. "Der Großtophta" (1791). Tendenz: die zügellose Begehrlichteit aller als modernes Fatum. Faustische Anklänge. — "Der Bürgergeneral" (1792). "Die Aufgeregten" (1792). "Das Mädchen von Oberkirch". — Politischer Roman: "Reise der Söhne Regaprazons".

Heimisches Behagen. Frau und Kind: August geb. 25. Dezember 1789. — "Alexis und Dora".

Studium: Rant. — Arbeit für das hoftheater (feit Mai 1791).

Beim Feldzug in der Champagne (10. August dis Dezember 1792): Frankfurt; Mainz: Forster und Sömmering. — Longwy. Berdun. Gesecht dei Balmy. — "Die Campagne in Frankreich"; Goethes Bild; kleine Gemälde; symbolische Ausfassung. — Rüdreise: Luxemburg. Trier: Antrag aus Frankfurt. — Coblenz, Pempelfort und Düfseldorf: Jacobi. — Münster: Die Fürstin Gallizin.

Goethe richtet seinen Haushalt neu ein. Heinrich Meyer. Bau bes Stadthauses.

Experimentelle Weltanschauung. "Der Bersuch als Bersmittler" (1798). — "Reineke Fuchs". Satirisch-kritische Tenbenz. Berbältnis zur Quelle. — Gerbers Lob.

Reue Reise nach Mainz (27. Mai 1798). — Midfahrt (24. Juli). Heibelberg: Schlosser. Frankfurt. — Ausgabe ber "Reuen Schriften".

#### XVIII. Goethe und Schiller . . . . . . 879

Deutsche Zersplitterung. "Sturm und Drang" und Goethes neuer Stil. Literarische und persönliche Gegensätze zwischen Goethe und Schiller. Allmähliche Annäherung. "Ratur" und "Freiheit". Der erste lebhafte Gebankenaustausch (1794). Sinlabung nach Weimar. Schillers Brief vom 28. August 1794 und Goethes Antwort. Der Bund geschlossen.

Bergleichung ber beiben Dichter. Die Antithesen, "naiv und sentimentalisch", "Realist" und "Jbealist". Goethe gegen ben Realismus: "Einfache Rachahmung ber Natur, Manier, Stil", "Rusen und Grazien in der Mart". Merck Formel. — Goethe überwiegend induktiv, Schiller überwiegend beduktiv. Sie treffen sich in typischer Darstellung. Genauere Bestimmung ihrer Berschiedenheit. — Deren Folgen: Goethe sieht die Gestalten deutlicher, Schiller die Situationen. Die Wahrheit in Goethes und in Schillers Dichtungen. Resultat. Goethes eigenes Urteil.

Sciller ber Erfte, ber ben gangen Goethe erfennt.

#### XIX. Bilbelm Meiftere Lehrjahre . . . . . 392

Entstehung. "Bilhelm Meister" ift nicht populär geworben. Goethe über biese "incalculable Probuttion".

Der Begriff ber "Totalität". Zeigen bie "Lehrjahre" wirklich bie "Totalität bes bamaligen Zustanbes"?

Die Schauspieler als Typen der Gesellschaft. Welina und seine Frau; der Pedant, der Politerer und Philine; Serlo und Aurelie. Die Rebenrollen. — Liebhaber und Publikum.

Die Theaterwelt und die große Welt. Wilhelm geht durch beide. Seine Erziehung zu harmonischer Ausdildung bildet die Aufgabe des Romans. Seine Erlebnisse typisch, nicht an sich eigentümlich. Die romanhaften Beigaben und ihre Bebeutung. — Bernachläffigung ber physichen Welt.

Tendenz: Rampf gegen den Dilettantismus. Goethes Runstfatechismus (1799): "Aber den sogenannten Dilettantismus".
Brief an Schiller vom 22. Juni 1799. — Wilhelm Meister der
geborene Dilettant, der korrigiert werden soll. Theaterkiebhaberei.
Erste Liebe. Anschluß an die Schauspieler. Shakespeare. Liebesspene. Die Hamlet-Aufführung und das Fest. — "Emilia Galotti".
"Bekenntnisse einer schönen Seele". — Wilhelm in der
Sphäre der Arbeit. — Stusengang von Wilhelms Entwicklung;
das Ziel erreicht.

Persönliche Züge: Wilhelm, Jarno, die Gräfin; eigene Erlebnisse. — Themata der Gespräche. Kunst der Technik. Gewaltsamer Schluß. — Wirkung.

#### XX. Hermann und Dorothea . . . . . 420

Spische Produktion bevorzugt. — Die "Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten". Die Rahmenerzählung. Tendenz. Was ist eine moralische Erzählung? — Das "Wärchen"; seine Entstehung und sein Ersolg.

Stalienifches Lotal: "Epifteln", "Benvenuto Cellini", "Alexes und Dora". Der pathetifche Moment.

Die Elegie "Hermann und Dorothea". F. A. Bolf und J. H. Boß.

Das Epos "Hermann und Dorothea". Entstehung. Großer Erfolg. — Das Hauptmotiv: Gegensat des Dauernden und des Beweglichen. Die Figuren: die Familie des Wirts spezifisch deutsch gezeichnet. Haufreunde. Dorothea. — Die Brunnenszene in "Hermann und Dorothea" mit der im "Werther" verglichen. — Epische Technik. — Symbolik des Gedichtes.

#### XXI. Die Kenien . . . . . . . . . 435

Goethe in feinem Mufeum. Reue Freunbichaften: bie beiben Sumbolbt, F. A. Bolf, Korner. — Iffianb. hirt.

Der Rampf für die große Kunft. Die "Xenien" (September 1796). Die Feinde. Shatespeare und Lessing als Schutpatrone. Schillers und Goethes Anteil. — Wirkung und Nachsolge.

#### ରେ ଜ୍ୟାରୀର ଜ୍ୟାରୀର XIX ବ୍ୟବ୍ୟର ଜ୍ୟାରୀର ଜ୍ୟାରୀର

Rachwirtung der Xeniendichtung bei Goethe: "Bier Jahreszeiten". "Der Chinese in Rom". — Postitive Kunstlehre:
"Über epische und bramatische Dichttunst" (1797). "Über Laotoon". "Über Wahrheit und Wahrscheinlichteit der Kunstwerke" 1798). "Die Propyläen" (mit Reyer). Goethes Borrang bedroht.

#### Abbilbungen

| Goethe, 1791. (Zeichnung von Lips)            |    |      |   |  | T | itelbilb |
|-----------------------------------------------|----|------|---|--|---|----------|
| Goethe-Familiengemälde (Seetas, 1762)         |    |      |   |  |   | . 8      |
| Spiegelbild einer Zeichnung von G. F. Schmoll | (  | 1775 | ( |  |   | . 56     |
| Schattenriß (um 1776)                         |    |      |   |  |   | . 80     |
| Gemälbe von G. M. Kraus (1776)                |    |      |   |  |   |          |
| Goethe lesend (Schattenriß, 1792)             |    |      |   |  |   | . 184    |
| Goethe in ber römischen Campagna (Tischbein,  | 17 | 787) |   |  |   | . 288    |
| Olgemälbe non S. G. non Kingelgen (1808)      |    |      |   |  |   |          |



•



I

### Vorbedingungen

"Der Mensch vermag gar manches durch zwedmäßigen Gebrauch einzelner Kräfte, er vermag das Außerordentliche durch Berbindung mehrerer Fähigkeiten; aber das Einzige, ganz Unerwartete leistet er nur, wenn sich die samtlichen Eigenschaften gleichmäßig in ihm vereinigen."

Diese Worte spricht Goethe bei ber Würdigung Windelmanns aus, und man möchte sie wiederholen, um bas Einzige, gang Unerwartete in seiner eigenen Erscheinung zu erklaren. Wem ist es wie ihm gelungen, bie ,,famtlichen Eigenschaften gleichmäßig zu vereinen", ein großer Dichter zu sein und zugleich ein bahnbrechenber Forscher, das Musterbild eines genialen Künstlers und zugleich ein gewissenhafter Beamter? Wohl hat er selbst an der angeführten Stelle nur den Beroen der Antike jene hobe Harmonie zuerkennen wollen und in ber pessimiltischen Stimmung seines ersten Kaust sogar bezweifelt, ob überhaupt auf Eines Menschen Scheitel sich "alle eblen Qualitäten" häufen ließen. Aber was bort Mephistopheles voller Hohn als unvereinbar aufzählt, bas hat Goethe in sich zu vereinen gewußt. Besaß benn nicht ber Greis noch "bes Italieners feurig Blut", als er vierundsiebzigiahrig in heißer Liebesleibenschaft bie

Mener, Goethe. 8. A.

Wie eine große Galerie von Werken vieler Meister liegt die Summe seiner Dichtungen vor uns. Roch großartiger aber und wahrhaft unermehlich und unerschöpslich scheint die Sammlung, wenn wir auf die Reichhaltigkeit ihres Inhaltes schauen. Denn der Reichtum seiner Werke ist nur ein Abbild der Kulle seiner innern Erlebnisse und

zu "Nathan bem Beisen" gelangte.

Tenntnisse seines innersten Lebens niederlegte! Der Geist eines großen Individuums in seiner organischen Entwidlung ist von der ersten Fassung des "Gög" bis zum zweiten Teil des "Faust" fortgeschritten, gerade wie der Geist Einer großen Bolksindividualität vom "Heliand"

Anschauungen. Scheint boch bie ganze Welt nach Raum) und Beit seinem unerschöpflichen Drang, alles zu erschauen und alles zu durchleben, taum Genüge tun zu tonnen. Weit auseinander liegende Gebiete der Natur durchwandert sein unermüblicher Fleiß; Anatomie nicht weniger als Karbenlehre, die Geschichte ber Bflanzen und die Entstehung ber Wolfen sucht er zu erfassen. Und wo immer ber Menschengeist strebend sich bemüht, da folgen ihm teilnehmend die großen Augen bes Olympiers: die cinesische Literatur studiert er und die frangosische, und neben ber Geschichte ber Runfte nimmt bie ber Rirchen ihn in Unspruch. All diese ungeheure Tätigkeit aber führt nirgends au Bersplitterung, au gegenseitiger Störung ber Interessen und ber Arbeiten; eines reicht bem anbern bie Sand, zur rechten Zeit seht jedes ein, und als ein wundervoll organisiertes Ganzes steht dies Leben nor uns — das grökte feiner Kunftmerke.

Und keineswegs darf man hier nur von Glud sprechen. Auch dies Runstwert entstand, wie jedes andre. indem ein großer Geist einen allerdings gunstigen Stoff mit hoher Ginsicht und leibenschaftlicher Energie bearbeitete. Mögen ein paar Zeugnisse, aus Goethes jungeren Jahren das eine, das andere aus seinem Alter, beweisen, wie bewuft und wie sicher er an seiner Berfonlichkeit arbeitete. "Diese Begierbe, die Pyramide meines Daseins, beren Basis mir angegeben und gegründet ist, so hoch als möglich in die Luft zu spigen, überwiegt alles andre und läßt taum augenblidliches Bergessen zu. Ich barf mich nicht saumen, ich bin schon weit in Jahren vor, und vielleicht bricht mich bas Schickal in ber Mitte, und der babylonische Turm bleibt stumpf unvollendet. Wenigstens soll man sagen: es war fühn entworfen, und wenn ich lebe, follen, will's Gott, die Rrafte bis

hinauf reichen." So schreibt er 1780 an Lavater. treffend hat man mit biesem Programm bes Dreikiajährigen eine Auferung bes Greises zusammengestellt: ("36 mußte," foreibt er 1817, "mehrmals meine Existena aus ethischem Schutt und Trümmern wiederherstellen; ja tagtäglich begegnen uns Umstände, wo die Bildungstraft unfrer Ratur zu neuen Restaurations-Reproduktionsgeschäften aufgeforbert wirb."

Wie war ber Geift beschaffen, bem all bies möglich, all dies natürlich und notwendig war? Wie vollbrachte er das Werk seines Lebens?

Wir wandeln auf Goethes Pfaden, wenn wir diese Frage zu beantworten suchen. Die Entstehung und Entwidlung groker Erscheinungen bes physischen und geistigen Lebens war ihm das lette und wichtigste der Probleme. Es handele sich nun um die Mannigfaltigkeit der Bflanzenwelt ober um die Buntheit der altbeutschen Runft, um die wechselnden Kormen des Dramas ober um die lich ergänzenden Karben des Regenbogens — überall sucht er nach einer Urform, aus ber sich die Ginzelgestaltungen entwideln. Und zwar glaubte er nicht, daß mit jenen beiden großen Faktoren, die man feit Darwin .. Bererbung" und "Anpassung" nennt, das Ratsel ber Entwidlung ausreichend erklärt sei. Ihm blieb es wesentlich was eben Goethes Anschauung von der Darwins bedeutsam unterscheidet — daß er jeder sich herausbildenden Art, jeder entstehenden Individualität einen "innern Formtrieb" zuschrieb, eine Seele gleichsam, die die äußern Umstände der Bererbung und Anpassung sich zu eigen macht. Mach der modernen Lehre ist diese "Seele" selbst nur das Ergebnis jener Umstände; nach Goethes Meinung ist sie ihrer fast herr. Gestehen wir es, daß alle Mühe und Sorgfalt jenes geheimnisvolle lekte Etwas noch nicht bloklegen konnte, das aus völlig gleichartigem "Milieu" verschiedene Charaktere, verschiedene Arten hervortreibt! Weschalb ward denn Goethe so ganz anders als seine Nächten? Und wägen wir es deshalb, jene Anschauung Goethes zum Leikfaden zu nehmen, wenn wir die Geschichte seines Lebens verstehen wollen. Ein geheimer künstlerischer Trieb wohnt ihm inne, dem alle Dinge der Auhenwelt Bausteine werden zum Gebäude und alle Erschenungen Borbilder zur Selbsterziehung. Dieser geheime Trieb selbst hleibt immer ein "Urproblem", unfahdar für die Westzeuge unseres Geistes; was uns möglich bleibt, wollen wir versuchen: seine Wirkungen und Leistungen treulich zu beschreiben.

Immer wieder, wenn man auf Goethes Anfange zurüdblickt, wird man an jenes Gedichtchen erinnern mussen, in dem er selbst schaft bescheiben sich in seine Elemente

gerlegt:

Bom Bater hab ich bie Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Bon Militerchen die Frohnatur
Und Lust zu sabulieren.
Urahnherr war der Schönsten hold,
Das spult so hin und wieder;
Urahnsrau liebte Schmud und Gold —
Das zucht wohl durch die Glieder.
Sind nun die Elemente nicht Aus dem Romplex zu trennen,
Was ist dann an dem ganzen Wicht Original zu nennen?

Aber sieht man weiter zu, so findet man dann doch leicht, daß Goethe mehr war als die Summe dieser Teile. "Dann hat man die Teile in seiner Hand; fehlt leider! nur das geistige Band."

Bezeichnend spricht Goethe wohl vom "Mütterchen", vom Bater aber ohne liebkosenbes Berkleinerungswort.

Der Bater stand seinem Serzen ferner, und von ihm hat er auch weniger ererbt. Zumal in ber Jugend bes Dichters scheint die Berschiedenheit riesengroß; im Alter tritt bann allerdings die bis dahin großenteils verborgen gebliebene Abnlichkeit mit dem Bater stark hervor.

Johann Cafpar Goethe, am 31. Juli 1710 in Frantfurt am Main geboren und am 27. Mai 1782 in seiner Baterstadt verstorben, war der Sohn eines burgerlichen Geschlechtes, das in ihm die letzte Staffel seines Aufstrebens erreicht zu haben schien. Der Grokvater war Sufschmied, ber Bater Schneiber, bann Wirt; stufenweise sehen wir die Familie zu größerer burgerlicher Behaglichkeit aufsteigen. Doch schon der Großvater des Dichters war ein Mann von eleganten Manieren und ein Freund ber Musit, der in sein Wappen die brei Leiern aufnahm, die noch Johann Caspar führte. Der Musit war auch Rat Goethe zugetan; er spielte bie Laute und die Flote. Bor allem aber war ihm eine gelehrte Erziehung zuteil geworben; er hatte das Roburger Gymnasium besucht, in Leipzig und Strafburg Jura studiert und wurde in Giegen mit Ehren promoviert. Er fühlte sich als Batrizier und burfte in ber streng an ber Scheibung ber sozialen Rlassen festhaltenben alten Reichsstadt am 20. August 1748 ber Tochter einer pornehmen altbürgerlichen Familie, Ratharina Elisabeth Textor, die Hand reichen. Lustig genug ist, wie wir bie beiben Kamilien jum erstenmal in Beziehungen treffen: 1695 reichte Friedrich Goethe, ber Damenichneiber von Frankfurt. eine nung gegen ben erften Synbitus ber Stabt, Brofesfor Dr. jur. Johann Wolfgang Textor, beim Gericht ein, weil biefer fur bie Schulden seiner nach Maing entflohenen Gattin nicht auftommen wollte. In biefer langen

Aufzählung (die allein fünf Schnürdrüste für die Frau Liebste berechnet, mit grünem Samt überzogen, mit Ponceau-Samtüberzug usw.) haben wir die erste Urkunde, die beide Großväter Goethes nennt, den Patricier und den Handwerker. Sehr viel besser standen sich die beiden Häuser auch noch in Goethes Jugend nicht.

Den gewöhnlichen Weg, zu ben städtischen Ehrenstellen aufzusteigen, verschmähte Goethes Bater, ben überdies seine Berwandtichaft mit bem Schöffen und Bürgermeister Textor selbst vom Rat ber Stadt ausschloß; alles Bewerben wiberftand seinem Stolz, und eine von außen auferlegte Tätigkeit hatte wohl auch seiner Unabhängigkeit zuviel gekostet. Doch mußte er ben bamals noch seltenen Entschluß, gang ben eigenen Reigungen zu leben, teuer bezahlen: eine innere Unzufriedenheit geht durch die mit vebantischen Überflüssigkeiten ausgefüllten Tage. führte er benn siebzehn Jahre lang ein Wirtschaftsbuch in lateinischer Sprache und läht als zweite Urfunde ber Goethischen Abnen ber paterlichen Schneiberrechnung bie steifen Angaben über farcimen Gottingense - Göttinger Wurst ober über einzusalzende Butter pro butyro sale condiendo folgen. Er überwacht ängstlich eine ergebnislose Seibenraupenzucht ober verliert Tage mit Bilberwiederherstellungen. Wer tennt die Manner nicht, die vor lauter Muhe zu keiner Ruhe kommen! Übrigens wurde bas Haus auf burchaus "standesgemäßem" Fuß gehalten, und an Wohltätigkeit tat Herr Rat es fast seinem Sohne gleich. Rolletten für Abgebrannte, für Rirchenbauten in Somberg, Emben, Trarbach, Wetlar, Zittau — bedürftige Gymnafaften, wandernde Studenten, Paftoren — fie alle fprechen in bem Saufe mit ben brei Leiern vor und bekommen von einem halben Gulben bis zu einem Ronventionstaler. Die Zehrpfennige erscheinen fast auf jeder Seite. Zweifelhafter bleibt es, ob der Bater wie später der Sohn "Anmut in das Geben" zu legen verstand.

Bom Railer verschaffte Johann Calpar sich ben Ratstitel und lebte bann in ber Stille seines winkligen Giebelhauses auf bem "Großen Sirichgraben", von allen Geichaften gurudgezogen, seinen Interessen und Liebhabereien. Rat Goethe gehört zu jenen Mannern, benen niemanb das Recht bestreitet, von ungetaner Arbeit sich würdevoll auszuruhen. Gine angesehene Stellung, eine unvergleichlich reizende Gattin, ein hochberühmter Sohn fielen von selbst einem Manne zu, bessen Ansprüche auf so viele Gaben bes Schidsals man nur schwer begrunden könnte. Die Strebsamkeit seines Geschlechtes ist in ihm scheinbar zur Rube gekommen; er ift ber gludliche Erbe. Ordnungsliebe ist sein hervorstechendster Charafterzug. In seinem Sause, an seinen Sammlungen, in ber Erziehung seiner Rinder betätigt er sie, oft mit überflüssiger Genauigteit. Einen Sauch von Boesie bringt in dies sittlich musterhafte Leben nur Ein Zug: bie bankbare Erinnerung an das einzige Ereignis seines Lebens, eine Reise nach Italien. Darüber hatte er einen ausführlichen Reisebericht in italienischer Sprace verfakt, ber freilich bie Benetianer mehr im Ion ber "Epigramme aus Benedig" als ber "Italienischen Reise" beurteilt, aber bei aller Pedanterie und Rüchternheit eine stille Freude an der erweiterten Anschauung und eine anbachtige Bewunderung ber Schonbeit nicht verleugnet. — Wie es bei einem vebantischen Geist, dem jeder Luftzug leicht die mühsame Ordnung stört. oft vorkommt, tritt früh an ihm eine gewisse Unverträglichteit hervor, balb als Herrschsucht, balb als Laune; in seine Frau weiß er sich nicht zu finden, dem Sohn ist er nur

.

Committee Commit

 $(\mathbf{x}_{1},\mathbf{y}_{1},\mathbf{y}_{2},\mathbf{x}_{3},\ldots,\mathbf{y}_{n}) = (\mathbf{x}_{1},\ldots,\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf{y}_{n},\mathbf$ 

Rafis mo Carbano Carbano Carbano

1



Verlag Ernst Hofmann & Co., Berlin W.

Goethe-Familiengemälde von J. K. Seekatz 1762

Nach einer Original-Aufnahme der Copie im Freien Deutschen Hochstift zu Frankfurt a. M.

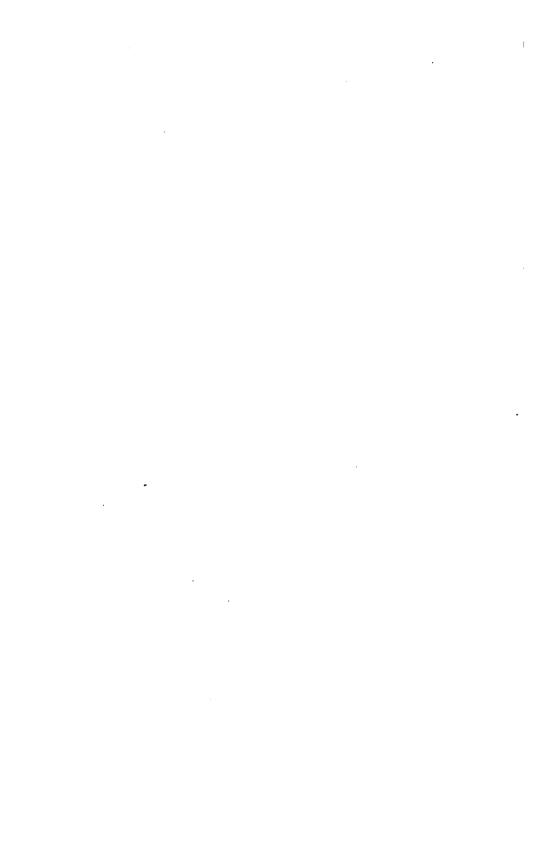

eine kurze Spanne Zeit lang ein Bertrauter gewesen, mit ber Tochter lebt er in Kampf. Zulett sitt er fast unbeachtet jahrelang einsam und unzufrieden im Winkel und stirbt, kaum beklagt, als zweiundsiebzigjähriger Greis.

Berkennen wir nun aber in dieser wenig liebenswürdigen Erscheinung auch bas Gute nicht, bas ihr ber Sohn verbankt. Johann Caspar ist freilich weber ein feurig vorwärtsbringenber Geift, noch ein nachbenklicher, itrebsamer Arbeiter wie Lessings ober Schillers Bater; aber er ist ein ehrenhafter Bürgersmann fast von typischem Gepräge. Er liebt bie Menschen nicht; eine stolze, ja übertriebene moralische Reinlichkeitsliebe geht peinlich jeber Gefahr der Beschmukung aus dem Wege. Er sucht sich nicht bober zu treiben in Erwerb ober sozialer Stellung. aber ernstlich sucht er sich weiter auszubilden, studiert in seinen Mappen italienische Runft, übersieht seine Lebens= erinnerungen. Und auch auf seine außere Umgebung erstredt sich das Berlangen, einen nun einmal als fest und fertig angesehenen Rustand angemessen behaglich und anmutend zu gestalten: bas Saus wird umgebaut, Bilber werben gefauft. All bies geht bem Sohn in Fleisch und Blut über: das Bedürfnis, alles wohlgeordnet und in sorgfältig berechneter harmonie zu seben, die innere Gelbständigkeit und ber Trieb, sich selbst zu erziehen, sein Leben als ein Ganzes aufzufassen. Ja, jene Beschaulichkeit selbst, die durch alle Lebensphasen des Dichters hindurchgeht, jene Art, die verwidelten Fügungen des Lebens wie ein unbeteiligter Buschauer zu betrachten, ift in bes Baters Lebensführung, wenn auch nur unflar, porgebilbet.

Neben dem Bater, der nie recht jung gewesen zu sein scheint, steht die Mutter in unvergänglicher Jugend-

ശേശശേശശേശശ

frische. Ratharina Elisabeth Textor, geboren ben 19. Februar 1731, besak all die Lebendigfeit, die Menichenliebe, die Geselligkeit, die ihrem Gemahl abgingen. Die herrliche Frau, ber ihr bankbarer Sohn mit ber Elisabeth im "Gög" ein schönes Dentmal gesetzt hat, tann man wieber nicht beffer darafterisieren als mit ihren eigenen Worten: "Ich habe bie Gnabe von Gott, bak noch keine Menschenseele mikveranuat von mir weggegangen ift, wes Standes, Alters und Geschlechts fie auch gewesen ist. Ich habe bie Menschen sehr lieb, und das fühlt alt und jung, gebe ohne Pratenfion burch bie Welt, und bies behagt allen Erbensöhnen und stöchtern — bemoralisiere niemand, suche immer die gute Seite auszuspähen, überlasse die schlimmen bem, ber die Menschen schuf und ber es am besten versteht, bie Eden abzuschleifen, und bei diefer Methode befinde ich mich wohl, gludlich und vergnügt." Ordnung nennt auch sie einen hauptzug ihres Wesens; aber wie Steifheit bei ihrem Gatten, bilbet bei ihr Munterfeit den Grundzug. Ihre Feder läuft haftig über das Papier, luftig, wigig und amusant; sie selbst fliegt durch bas haus, wirft sich behend aus dem hauskleid ins Prunkgewand und springt aus dem Saal in die Ruche: selbst in ihrem Alter hindert eine stattliche Korpuleng sie nicht, an ben Spielen ber jungen Mabchen vergnüglichen Anteil zu nehmen. 1790 find bie beiben Brinzeffinnen von Medlenburg-Strelig, Quife, fpater Preugens gefeierte Rönigin, und ihre Schwester Friederike, als Gaste bei der Krönung Leopolds II. bei Frau Rat im Quartier. Sie haben Luft, ben hubschen Brunnen im Sof bes Goethehauses selbst zu probieren, die Sofbame will es nicht leiben — da sperrt Frau Rat sie einfach in ihr Bimmer ein. "Denn ich hatte mir eher ben argften Berdruk über den Hals kommen lassen, als dak man sie in

bem unichulbigen Bergnügen gestört hatte, bas ihnen nirgends gegonnt war als in meinem Sause; auch haben sie mir's beim Abschied gesagt, bag sie nie vergessen würben, wie gludlich und vergnügt lie bei mir waren." "Bon einer steifen Sof-Etikette waren sie ba in voller Freiheit — tanzten — sangen und sprangen ben ganzen Tag — alle Mittag tamen sie mit brei Gabeln bewaffnet an meinen kleinen Tisch — gabelten alles, was ihnen vorkam — es schmedte herrlich — nach Tisch spielte bie jetige Königin auf bem Pianoforte, und ber Pring und ich walzten." Dieselbe Frau aber, die wir hier in ihrer gangen bergerfreuenden Frische seben, auf die so prachtig jene Selbstcharafteristit pakt, die Goethe von sich im höchsten Alter gab: auch sie war nicht "Lehrerin", wohl aber so recht "Befreierin" — biese heitere Seele ist es boch auch wieber, die Goethes italienische Reise früher und beffer als jemand anders in ihrer gangen Bedeutung für ben Dichter würdigt. Und wenn sie ben 3wang einer brudenden Etikette gern abwarf, wuhte sie boch felbst, wo es sich gehörte, mit wahrem Pomp aufzutreten. Bettine hat das in einer freilich erfundenen Szene hübsch geschildert. Es gilt Madame de Staël, der geistreichen, aber eitlen Bertreterin der französischen Literatur gegenüberzutreten: da steht sie in allem Bug der Frankfurter Matrone, "breitete mit der linken Sand ihr Gewand aus, mit der rechten salutierte sie mit bem Kächer spielend, und indem sie bas Haupt mehrmals sehr herablassend neigte, sagte sie mit erhobener Stimme, daß man es durch das ganze Zimmer horen konnte: "Je suis la mère de Goethe!" Ihr Geist ist überall, bei bem Treiben ber Befannten in Frankfurt wie bei ben Ereignissen im Reich, seinen Feiertag aber hat er stets bei bem Liebling, bem göttlichen "Satschelhans". Lebhafte Phantafie, unericopfliches Wohlwollen, ftete Luft

aur Tätigkeit begleiten sie bis ins hobe Alter, und alle empfinden es als einen Berluft am eigenen Leben, als sie am 13. September 1808 sanft entschläft. -Es mag zugegeben werben, bag uns Ferneren ber Gegensak ber beiden Charattere noch bedeutender erscheint als er war. Wo einmal solche Kontraste vorhanden sind. ba vergrößert jedes Beobachters Blid und Bericht sie noch weiter; wiederholt sich biese Erfahrung doch auch bei

bem Gegensat zwischen Goethe und Schiller. Aber start genug war die Berichiebenheit boch, um sich icon bem Rinde aufzudrängen. Daß die Unterschiede sich von einer Grundlage übereinstimmender Eigenschaften abheben, macht sie nur sichtbarer. Ein gleicher Untergrund von bürgerlicher Tüchtigkeit ist bei beiben Eltern gegeben; auf bem Bewußtsein, Generationen hindurch einen guten Namen fledenlos bewahrt zu haben, auf bem Gefühl, biesem

Namen eben solde Bewahrung noch ferner zu schulden. ruht die sittliche Haltung beiber Familien. Und von ber alten Runftfreundlichkeit ber beutschen Reichsstädte haben beide nicht weniger geerbt als von dem stolzen Bedürfnis nach personlicher Unabhängigkeit. All bies, was ben Eltern gemein ist, übernimmt ber Sohn schon als etwas Selbstperständliches. Das Behazen eines ererbten Wohlstandes

ist ihm angeboren, die Not kennt er nur, wie der Ge= sunde die Krankheit kennt. Unter das Niveau einer gewissen Behäbigkeit sinkt kaum eine seiner Figuren berab: welcher Abstand zwischen Erugantino in der "Claudine von Villa Bella" und Rarl Moor, zwischen Eugenie in ber "Natürlichen Tochter" und Luise Millerin, mögen auch diese sämtlich Opfer der sozialen oder politischen Berhältnisse und mit der staatlichen Ordnung im Rampf fein! Mit den Göttern habern Prometheus und Fauft;

aber Mephisto sogar weiß sich mit ber Polizei trefflich

abzufinden und geht mit Kaust dem Blutbann aus dem Bege, bem Rarl Moor sich ausliefert.

Diese gemeinschaftliche Grundlage in den Charatteren beiber Eltern und des Sohnes treffen wir in "Herrmann und Dorothea" als allgemeine Grundstimmung. Friedliches Behagen, ruhige Ehrenfestigfeit ist über bie Kamilie gebreitet, auch über die Nachbarn, ja über die ganze Stadt; und zart nur heben sich von diesem Hintergrund die widerstrebenden Eigenheiten des Baters und der Mutter ab. Im Leben aber tamen sie beutlich und scharf zum Ausbruck, mochte sich auch die jugendliche Mutter der Autorität des Baters gehorsam unterordnen. Früh mukte der Sohn lernen, zwei grundverschiedenen Charakteren den ebrwürbigen, damals fast beiligen Ramen ber Eltern zu geben. Das ist von großer Bedeutung. Er lernt es von Kind auf, dak die Autorität mehr als Eine Form hat, er muk des Baters Berdrieklichkeit und die Raschheit der Mutter ehren: er lernt Toleranz gegen die menschliche Berschiedenheit. Goethe tritt von Anfang an uns als ein milder, iconender Beobachter und Beurteiler menschlicher Eigenart entgegen. Der Student in Straßburg dulbet es nicht, daß seine Rameraden die Sonderbarkeiten des frommen und schüchternen Jung-Stilling zur Zielscheibe ihres Spottes machen; ber Greis hat in der Mitte allgemeiner Berurteilung dem großen Tyrannen Rapoleon das Recht seiner Naturnotwendigkeit gewahrt:

> Am jüngsten Tag vor Gottes Thron Stand endlich Belb Rapoleon. Der Teufel hielt ein grokes Register Gegen benfelben und feine Gefdwifter, War ein wunderfam verruchtes Befen; Satan fing an es abzulesen . . .

Ihm wird die Antwort:

"Wir wissen alles, mach es turz! Getraust du dich ihn anzugreisen, So magst du ihn nach der Hölle schleisen!"

Goethe ist gewohnt, jeden Charafter als eine neue Rundgebung ber unendlich vielfältigen Menschennatur zu achten. Und wie er an seinen Eltern Charaftere unterscheiben und dulben lernt, so lernt er sie auch an ihnen begreifen. Der Gegensat von Bater und Mutter ist zugleich ein Gegensat ber Familien. In der großen politischen Tagesfrage stehen sie sich gegenüber. Rat Goethe, ber Sprökling ber neu emporgekommenen Familie, ist ... gut frikisch" gesinnt; er biktiert seinem Sohn Flugschriften des groken Rönigs als Schulübung und gerät seiner Breukenfreundschaft wegen mit ber frangosischen Ginquartierung in Ronflitt. Die Textors aber, die alte Frantfurtische Patrizierfamilie, sind für Ofterreich. Die Straffheit, bas Pflichtgefühl, die tapfere Selbstverteidigung Breukens gefällt dem Bater, das liebenswürdige, läklich-gemütliche Welen der Österreicher ist nach dem Sinn der Mutter. An solchen Beispielen mag dem klugen Kind früh eine dunkle Ahnung von dem Begriff typischer Charattere aufgegangen sein, ber seine gange Dichtung, seine Weltanschauuna überhaupt beherrscht.

Noch tiefere Wirkungen mußte das elterliche Janusbild zeitigen, nachdem der Sohn sich zu größerer Klarheit und Selbständigkeit herausgearbeitet hatte. Zwei Charaktere, die in so deutlicher Berschiedenheit vor den nachdenklichen Geist des beständigen Beobachters treten, fordern fast heraus zur Wahl. Die Art der Mutter bleibt freilich für Goethe bestimmend, aber fast willkürlich weiß der gereiste Mann väterliches Erbgut beizumischen. Er ist voll von Freude an den Menschen, am Leben, an der Tätig-

keit, wie die Mutter; fühlt er aber, daß ihm das Gedränge au arok wird, so zieht er sich in das Temperament des Baters zurud, um in strenger Abgeschlossenheit nur lich felbst zu leben. Erfüllt von ber genialen Beweglichkeit der Krau Rat lernt er mehr und mehr des Baters fluge Ordnung ichagen; er erzieht fich felbft gur genauen Ginteilung ber Reit, zur ichematischen Disposition seiner Geichafte, seiner Interessen, ja seiner Gedanten. Und lebt bie Mutter ganz im Moment, so eignet ber Sohn es sich an. das Leben als Ganges zu fassen, wie ber Bater Evochen in der eignen Entwicklung zu beobachten und selbst zu zeitigen: er lernt, reifen zu lassen, und er lernt, abzuschließen. So vereinigt er, halb bewußt, halb unwillfürlich, von beiden Naturen in sich das Beste und läßt das minder Gute fallen, die weltscheue Abgestorbenheit bes Baters, die "Ruschlichkeit" ber Mutter. Sein Formtrieb aber, das Originale in dem "Komplex", schafft aus biesen Elementen ein völlig eigenartiges Wesen, einen gang neuen Menfchen.

Bon ben Kindern, deren ältestes Johann Wolfgang war, blieb nur noch eins am Leben, eine Lochter; drei andere Kinder wurden nicht über drei, nur das nächste nach ihr noch sieben Jahre alt. Wolfgang soll sich der Geschwister mit kindlich väterlicher Liebe angenommen haben, wie es wohl die Art begabter Altester ist; nur von jenem um drei Jahre jüngern Bruder, der siebenjährig starb, demerkt er: "Er war von zarter Natur, still und eigensinnig, und wir hatten niemals ein eigentliches Berhältnis zusammen." Wir hören aus diesen Worten sein Bedürsnis nach geschwisterlicher Intimität. Den größten Teil seiner Jugendzeit erfüllte als einzige Spielgenossin die Schwester. Cornelie war am 7. Dezember 1750 geboren. Wie die Mutter zum Bater,

scheint sie zu bem Bruber in typischem Gegensat zu fteben. Gelang es biefem, pon beiben Eltern bas Beite lich zu erobern, so ist Cornelien fast nur schlimme Erbschaft zugefallen: launisch und verdrießlich wie ber Bater, hat sie doch von der Mutter das Bedürfnis, in der Welt zu leben; sie verlangt Anregung und Anerkennung, auf die des Baters Stolz verzichtete, ohne mit der Anpallungsfähigfeit der Mutter sie sich erwerben zu konnen. Ernst strebend. erscheint sie boch geistig nicht bedeutend; des Bruders Schönheit fehlt ihr so sehr wie seine binreikende Liebenswürdigkeit. Früh verbittert in täglichem Kampf gegen ben Bater, vergöttert sie ben Bruber, ohne ihm folgen zu können, und fast nur das Gefühl mangelnder Befriedigung nimmt sie aus ber Vertrautheit mit ihm in bas eigene Leben berüber. Wer durch die geständnisreichen Briefe aus Leipzig, burch das Mitleben bei der Entstehung des "Gog" so verwöhnt war wie sie, bem tonnte bie Entbehrung folder Gemeinschaft nur ichwer vergutet werben. Nach vierjähriger Ehe mit Goethes Jugendfreund Schlosser ftarb sie am 8. Juni 1777. Die Berbindung war wenig gludlich, nicht blok weil der wohlwollende und unterrichtete, aber pedantische und beschräntte Mann allzusehr ihrem Bater glich, sondern auch weil sie als eine "problematische Natur" feiner Lage zu genügen wußte, wie ihr feine genügte. Züge von ihr trägt wohl bie unglüdliche Aurelie ber "Lehrjahre". Ersichtlich hat auch biese Sausgenossin auf Goethe gewirkt: sie lehrte ihn, sich burch eine unfreundliche Aukenseite von liebenber Bersenfung in die Seele nicht abhalten zu lassen. Sie stärfte seine Dulbsamteit zu ber Fähigkeit des Martyriums: ohne biese Schule hatte seine Freundschaft mit Karl August den häufigen Bersuchungen zum Bruch ichwerlich widerstanden. Gine leidenschaftliche Liebe, wenn nicht stärker, boch heftiger

noch als zur Mutter, hat er der Schwester stets bewahrt; er dankte ihr die Runst, mit den Menschen zu leben, sie durch Güte zu gewinnen und zu halten.

Kerner hat man als einen Kaktor für die erste Modelung des junges Geistes seine Baterstadt zu nennen. Wohl hat der Einfluß der modernen Theorie von der bestimmenden Kraft der Umgebung die Bedeutung Frankfurts für Goethe überichagen laffen; von bem engen und altmodischen Geist ber alten Reichsstadt ist nicht mehr in ihm, als was etwa ber Bater ihm übermittelte, und bem Geschäftssinn, ber in ber Sandelsstadt herrschte, hat er ftets mit entschiedenem Wiberwillen gegenübergestanden. Werner, der Freund Wilhelm Meisters, hat es buken mussen, bag ber junge Dichter in einer Stadt prattischer Raufleute aufwuchs. Frankfurt ist die Wiege seiner Kindheit, ber Ort seiner ersten Einbrüde; späterhin ist es ihm nur noch die inpische altbeutsche Stadt von halb mittelalterlichem Gepräge. Es war ihm natürlich, bem Stoff ber Faustsage das Rleid altreichsstädtischen Lebens anzuziehen, und Erinnerungen an die Baterstadt beleben die Bilber vom Osterspaziergang, vom Dom und vom Rerter. Und bann ein anderes. Als der große Dichter Arm in Arm mit bem einzig würdigen Genossen über die armen Mitbewerber um Dichterruhm und schriftstellerisches Ansehen in den "Xenien" ein strenges Gericht hielt, da schrie einer ber Betroffenen:

"Wolfgang ist zu Frankfurt am Main geboren. Ich glaub' es; Aber jenseits des Stroms scheint er erzogen zu sein."

"Gegen Frankfurt liegt ein Ding über, heißt Sachsenhausen," sagt Liebetraut im "Gög". Sachsenhausen genießt seit alten Zeiten ben Ruf urvolkstümlicher berber Rebeweise. Goethe hat diese Sprache an der Quelle kennen gelernt; so echt wie der Hofton ist der Bolkston

Deper, Goethe, 3. M.

im "Gok" und "Egmont" und in den mehr als fraftigen Bossen, in mancher Antikritik und Barobie. Wenn bie meisten andern Stürmer und Dränger volkstümlich reben wollen, so miklingt es ibnen: so mübsam wie mancher moderne Realist zwingt Lenz sich die derbe Ausbrucksweise auf, die dem livländischen Pfarrerssohn fernliegt: aber ben Frankfurtern: Goethe, Klinger, ist es natürlich, in zwei Sprachen zu reben: in ber bes "gemeinen Boltes" und in der der "Gesellicaft". Goethes Better Textor hat köstliche kleine Bolksstude im heimischen Dialekt verfaßt, und über ben berühmten "Bürgertapitan", Frantfurts beste Lokalposse, hat noch ber Greis sich lobend ge-

Als letten und wichtigsten Faktor für die Entstehung der Eigenart pflegt man endlich die Reit zu nennen. Aber wenn es auch paradox flingt, es ist boch wohl richtig. auszusprechen, bak in Goethes Rindheit die nabere Gegenwart taum eine Rolle spielte. Durch die festen Mauern ber alten Reichsstadt brang taum ein Luftzug von ben

äukert. -

großen Stürmen des Tages: man lebte um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in Frankfurt nicht viel anders. als man um die Mitte des siebzehnten gelebt hatte. Der Wohlstand hatte sich seitbem gehoben, mit ihm bas allgemeine Niveau ber Bilbung und ber Lebensansprüche: aber die Teilnahme an den großen Bewegungen war noch nicht erwacht. Rur als erster Luftzug eines allgemeinen Interesses erregte jene Parteiung zwischen Friedrich bem

Lebte man fort, unbewegt von bem Zeitgeist. Man las nicht viel, und vor allem immer noch bie Bibel. Biblische Wendungen erfüllten die Rebe, und die Kanzel spielte eine größere Rolle als das Theater. Mit Recht hat man betont, welche Bebeutung für Goethes Lyrit ber

Großen und seinen Feinden die stille Luft. Sonst aber

Pietismus hat. Wie dieser die Prediger, die der junge Goethe horte, die geistlichen Lieber, die er las, vielfach berührt und - zur Abwehr ober zur Zustimmung bewegt hatte, so herrschte er auch in seiner Umgebung. Fraulein v. Rlettenberg hing ihm an, die fromme Stiftsbame, beren Bekenntnisse ber Dichter spater in ben "Wilhelm Meister" aufnahm — eine rechte "Originaldriftin" von tiefinnerlicher Religiolität. Bor allem aber ist Frau Rat selbst von echtester Frömmigkeit erfüllt. Für die hypochondrischen Elemente des Pietismus war freilich in ihrer frohlichen Seele tein Raum. Aber bie Bibel ist ihr ber vertrauteste Freund. In angstvollen Augenbliden befragt sie das heilige Buch als Oratel; biblische Spruche sind ihr immer gegenwärtig. Eine heitere Frommigkeit beseelt sie, wie sie Luther burchs Leben trug: das Gefühl, in eines gütigen Gottes Hand zu stehen, dessen Winte und Sugungen sie ehrfurchtsvoll entgegennimmt. Das Bild der obersten Macht andert sich bei ihrem großen Sohn; aber in ber ehrfürchtigen Bewunderung aller Kräfte und Werke ber Schöpfung ist seine "Naturfrömmigkeit" bem Bietismus eng perwanbt.

Hierin wurzelt benn auch seine Lyrik. Alle Bustande der Natur fühlt sie nach, wie der Pietist sich einfühlt in die einzelnen Momente des Sieges- und Leidensweges Christi. Die spftematische Erziehung zum vollen Ausschöpfen und Durchleben gegebener Situationen, wie sie bie pietistische Bersentung in bie Bassion gewährt, bilbet eine unentbehrliche Boraussehung für Goethes Lyrit: ohne fie mare bie unenbliche Bertiefung taum begreiflich, bie bas Lied von den Anakreontikern, Goethes Borbilbern in ber erften Jugend, ju feiner echten, eigenen Poefie bin erfährt. Freilich hing auch biefer Schulung Bebenkliches an: leicht haftete bie Manier an handwertsmakigen Außerlichkeiten. Hier aber wußte die kräftige Originalität der Mutter gewiß triviale Beteuerungen, spielende Ausführungen mit gesunder Kritik wegzusegen: das brauchte er nicht erst selbst zu überwinden. An der Seite der heiterfrommen Mutter betete und sang das Kind, während der mehr zur Aufklärung neigende Bater im Hintergrunde stand. Rings herrschte noch die Stille, in der das Talent sich bildet, ehe der Charakter sich im Strom der Welt entwickeln soll.





II

## Kindheit und behrjahre

Dies ungefähr waren die Kräfte, welche jenem gebeimnisvollen Gaft, ben wir bes Menschen Seele nennen. bie erfte Form und Richtung gaben. Zunächst freilich ichien biefer Besucher aus frember Sphare, wie bes ungludlichen Lessing "allzufluger Sohn", sich beizeiten wieder wegmachen zu wollen. Boltaire, ber bis in ein hobes Greisenalter mit ungeheurer Babigfeit seine Lebensfrafte umklammerte, war bei ber Geburt so ichwach, bak man ihn lange nicht zu taufen wagte; Fontenelle, ber berühmte Atademiter, ber fast hundert Jahre alt wurde, koien als Rind nicht lebensfähig. Und ebenso hat es auch am 28. August 1749 um die Mittagsstunde bei ber Geburt bes Mannes, der achtzigiährig den Faust vollendete. Minuten angstvollen Harrens gegeben, bis endlich die ber Mutter zurufen konnte: Grokmutter er lebt!"

Seine Rindheit war die eines schönen und klugen, von einer jungen und von Liebe überfließenden Mutter verhätschelten Rindes, schöne Jahre in Samt und Seide. Das Rind war goldig, wie die Frankfurter sagen; die hübschen Geschichtchen, die er selbst in "Dichtung und Wahrheit" von diesen Tagen erzählt, führen den kleinen

ത്രത്രത്രത്തത്തെ

von "Dichtung und Wahrheit" mit meisterhafter Unschaulichkeit. Der Graf ließ sich von Frankfurter Rünftlern eine kleine Galerie zusammenmalen, und Schubart, der einen groken Teil dieser Sammlung aus der Brovence neuerdings wieder in bas Goethehaus zurudgebracht hat, vermutet, daß hierbei ber frembe Machthaber bas ichone Rind zum Modell bestimmte. Auf dem Bild (von Trautmann ober von Seekag), bas ben Berkauf bes Rnaben Josef an die Midianiter barftellt, ware Josef Bortrat bes fleinen Wolfgang. Gin auffallend ebler Mund, große Augen, lange Loden — so gibt bas Gemälbe uns freilich einen Ropf, ber zu all jenen Berichten so aut ftimmt wie zu unserer Borftellung und ber por allem iene innere, sichere, sonnige Seiterkeit aufweist, die ben Josef ber Bibel carafterisiert, und bie unserm Selben aller Berg gewann.

Eine sonnige Jugend, wie sie noch aus den Berichten des Greises wiederglänzt, hat ihm für Lebenszeit einen unversiegdaren Schatz innerer Heiterkeit verliehen. Es ist wohl noch niemand ganz dem Pessimismus in die Hände gefallen, dem die Erinnerung einer goldenen Jugendzeit ihr Licht für trübe Tage wahrte; und wieder ist es wenigen geglüdt, sich zu voller heiterer Freiheit des Geistes durchzuringen, denen diese Lichtquelle sehlte. Dies schon machte Goethe und seinen Lehrer und Freund Herder zu so grundverschiedenen Naturen.

Allzusehr darf man den Erzählungen aus der Kindheit nie trauen, wo sie Einzelheiten berichten; was Frau Rat wirklich erzählt hat, und was sie gar nach den reizenden Briefdichtungen der Bettina von Arnim erzählt haben soll, das trägt oft deutlich genug den Stempel liebevoller Ausschmüdung. Dennoch sind einige Züge zu merkwürdig, um nicht erwähnt zu werden. So, wie sich in ihm zuerst

ber Dichtertrieb regt. Die Mutter ergahlt ihm Marchen und bricht in ber Mitte ab; bas Rind vertraut bann seiner Grofmutter an, wie die Geschichte wohl weiter geben werbe, und ist gludlich, wenn sich seine Erwartungen erfüllen. Da finden wir benn icon bei dem Kinde bieselbe Art zu bichten, wie später: nicht er erfindet, sondern was ihm burch Ratur, durch andrer Bericht, burch Geschichte und Literatur als wirklich gegeben wird, bas führt er nach ben Geseken einer poetischen Logit zur naturgemäßen Entwidlung. Go hat er später ben burch Somer berührten Stoff ber Nausitaa auszuführen, so eine Acilleis zu Ende zu bringen versucht. — Auch tritt icon seine in späteren Jahren start entwidelte Scheu vor entschieben tragischen Schlüssen hervor: er duldet es nicht, daß die Marchenpringeffin ben hahlichen Schneiber beiratet, wie ber gereifte Dichter die Tragodie ber "Natürlichen Tochter" nicht zu Enbe zu führen wagt, in ber eine feine, gart organisierte Ratur roheren Sanben verfallen sollte. Daneben fein Schonheitsfinn, ber fich fogar mit einer gewissen Sarte außert: er will ein besonders hagliches Rind nicht in seiner Nahe leiben. Naiv, kindlich offen gibt sich hier icon bie Reigung fund, sich por bem Saglicen gu verschließen, die später doch durch die vielseitige Wißbegier bes Forfchers und Menschenkenners so vielfach überwunden wurde.

Ganz allmählich kundigt lich neben dem Dichter ber Rünftler, ber Denker an. Er liebt es, auf bem Gang ber Stadtmauer herumzuspazieren: "Garten, Sofe, Sintergebaube ziehen sich bis an ben Zwinger heran; man sieht mehreren tausend Menschen in ihre häuslichen, Meinen, abgefcoloffenen, verborgenen Buftanbe. Bon bem Bugund Schaugarten bes Reichen zu ben Obstgarten bes für seinen Ruken besorgten Bürgers, von da zu Kabrifen.

Bleichplaten und ähnlichen Anstalten, ja bis zum Gottesader selbst - benn eine kleine Welt lag innerhalb bes Bezirles ber Stadt - ging man an bem mannigfaltigften. wunderlichsten, mit jedem Schritt sich verandernden Schauspiel porbei, an dem unfre kindische Neugier sich nicht genug eranken konnte." Sierin liegt boch aber icon mehr als blok kindische Reugier. Wir fühlen die Lust beraus, die der Rünstler empfindet, wenn er von auken ber abgerundete Naturgemälbe erblidt; und wir spuren schon etwas von ber Beobachtungsgabe, bie aus wieberholter Betrachtung invifche Bilber gewinnt. Aber mehr noch! Schon ber Rnabe, ber oben auf ber Stadtmauer spaziert, empfindet etwas von bem Reiz, ben eine bestimmte Stimmung bem aus ber Wirklichkeit berausgenommenen Bilbe verleiht. Er brudt bas an anderer Stelle noch beutlicher aus. Ein Gartenzimmer im zweiten Stod war sein "liebster, zwar nicht trauriger, aber boch sebnsüchtiger Aufenthalt. Über die Gärten hinaus, über Stadtmauern und Wälle fab man in eine schöne, fruchtbare Ebene; es ist bie, welche sich nach Höchlt binzieht. Dort lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine Lettionen, wartete bie Gewitter ab und konnte mich an ber untergebenben Sonne, gegen welche bie Kenster gerade gerichtet waren, nicht satt genug seben. Da ich aber zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren Garten wandeln und ihre Blumen besorgen, die Rinder spielen, bie Gesellicaften sich ergogen fab, bie Regeltugeln rollen und die Regel fallen borte, so erregte dies fruhzeitig in mir ein Gefühl ber Einsamkeit und einer baraus entspringenden Sehnsucht." Lyrische Stimmung also aus ber Natur zu empfangen, ist schon bem Anaben eine liebe Gewohnheit. Go schilbert er benn auch später regelmäßig ben Eindrud großer Landschaftsbilber, aus bem Elfaß, aus Weklar, von der Schweizerreise, aus Italien, noch spat ben

jener nächtlichen Illumination, die er vom Saus Willemers aus betrachtet; und die herrlichen Inrischen Eingänge vor allem ber "Iphigenie" und bes zweiten "Fauft", ber Ofterspaziergang im ersten, die Mastenzüge mit ihren inpischen Standes- und Arbeitsgruppen sind biesem altesten Reim entsprossen. Das Bild selbst aber, bas ber jugenbliche Lynkeus von seiner Warte erblidte, tehrt spat noch wieber, im vierten Att bes zweiten Fauft:

> Ich suchte mir so eine Hauptstadt aus, Im Rerne Bürger-Rahrungs-Graus, Rrummenge Gäßchen, fpige Giebeln, Beschränkten Markt, Rohl, Rüben, Zwiebeln; Fleischbante, wo die Schmeihen hausen, Die fetten Braten anzuschmausen . . . .

Solche Bilber wirkten auf die Phantasie wie auf das Gemut, und die fünstlerische Rachbildung sucht balb zu folgen.

Er beginnt zu zeichnen und eifrig zu bichten; er spielt Theater, erst auf ber Buppenbuhne, bann zusammen mit fleinen frangolischen Romobianten. Er fangt an, über schwierige Fragen nachzubenten, und caratteristisch genug ist es das Problem der Gerechtigkeit, das ihn zumeist peinigt. In literarischen Fragen zuerst, balb auch in politischen sucht er im Kampf ber Meinungen ein "außeres Rennzeichen ber Wahrheit zu finden". Und schon im sechsten Jahre erstreden sich seine Bemühungen, Die Gerechtigkeit zu erkennen, bis zum Throne Gottes. Das furchtbare Erdbeben von Lissabon erschüttert seinen Glauben. Und er hort von firchlichen Setten sprechen und disputieren. Mit bem Bertrauen einer reinen Rinberseele wendet er sich an Gott selbst. Er symbolisiert ihn sich durch die Sonne, bie Licht- und Lebensquelle aller irbischen Wesen. Rach biblischem Borbild bringt er Gott Raucheropfer beim Sonnenaufgang, er entzündet sie mit dem Brennglas, fromm wie die Naturvölker, die für das Opferseuer eine besondere Zubereitung fordern, still für sich allein, wie er es mit seinem Gottesdienst stets gehalten hat.

In den ruhig gleichmäßigen Fluß dieser ersten Entwidlung fällt feinerlei einschneibenbes Erlebnis. patriarcalischer Sobe thront ber "erhabene Großpapa", an den der achtjährige Anabe Gratulationsgedichte richtet; und die altertumlichen Ceremonien, die das regelmäßige Leben des Stadtschultheißen der freien Reichsstadt unterbrechen: Geleitstag. Pfeifergericht tragen weiter bazu bei. ben flugen, burch prophetische Träume ehrwürdigen Greis mit einem feierlichen Schimmer zu umgeben. Wie andre Berwandte und Freunde empfängt er die Rinder gern in seinem wohlgepflegten Garten und erwedt in Wolfgang bas Wohlgefallen am Umgang mit Blumen und Bäumen. bie ihm ein so reicher Quell freudiger Tätigkeit werben sollte. — Nach friedlich zu Ende geführtem Leben scheiben still und taum beklagt ältere Berwandte ab; die Geschwister wieber sterben zu jung, um tiefere Spuren in bem Rinberberzen zu hinterlassen. In ber Stille bieser Tage wird jener Umbau des Hauses fast zum Ereignis. Ein weiter Fernblid scheint sich uns aber zu eröffnen, wenn wir von bem Puppentheater hören, bas die Großmutter ihm schenkte: fielen hier wirklich schon die ersten Saatkorner auf ben Boden, bem einst als bas großartigste Drama ber Weltliteratur die Umschöpfung des alten Buppenspieles vom Dottor Fauft entsprießen sollte?

Fast unmerklich auch, ohne den scharfen Einschnitt eines Schulanfangs, seht das Lernen ein. Der Unterricht eines Kindes ward damals einsach durch die Stellung des Baters bestimmt: das Kind lernte, was es wissen mußte, um einst an den Blatz des Baters zu treten.

Während die Gegenwart die Angben vor allem zur Erwerbung materieller Güter tüchtig machen will, erschien es jener Zeit wichtiger, bie Jugend gur Aneignung geistigen Besikes porzubereiten. Deshalb werben unserm Wolfgang vor allem die Tore zu der lateinischen und griechischen. zu ber von seinem Bater bevorzugten italienischen und natürlich ganz besonders auch zu der französischen Literatur durch Sprachunterricht eröffnet. Zur Runstgeschichte führen ihn schon des Baters von ihm gern erklärte Bilbermappen hin, und die Geographie hat überall statt ber jest auswendig gelernten Ramen und Zahlen greifbare Bilber zur Grundlage, in ben topographischen Unsichten jener Mappen wie in den beschreibenden, ob auch oft genug läppischen Dentversen:

> Ober-Pffel; viel Moraft Macht bas gute Land verhakt.

Eigentliche Geschichtsitunden fehlten. Letture und Gesprach vermittelten bie Bilber hervorragender Manner; war dem Bater doch Kriedrich der Groke der willtommene Selb sogar für Schreib- und Stilübungen.

Auf Anschauung zielten auch bie Gesprächtude, bie bas Kind 1757 in beutscher und lateinischer Sprache nieberschreiben mußte. Die Maurerarbeit im väterlichen Reller und das Richtfest, bei dem der Obergesell in seiner Rede steden bleibt, ober bie von Goethe (wie von bem jungen Lavater) eifrig geformten Tierfiguren aus Wachs sind freilich beffere Rägel, um gewandte Redewendungen baran zu hängen, als der eble Cobrus und der weise Solon unserer Schulbucher; und hubsch klingt auf des Dichters spätere Abwehr gewaltsamer Interpretationen ber Ruf vor: "Webe mir! ist benn nicht ein jeder ber beste Ausleger seiner Werke?" Freilich wissen wir nicht, wieviel an biesen ältesten Goethehanbschriften auch inhaltlich dem Kinde eigen ist; um so sicherer beleuchten sie den Geist dieses Unterrichts. Merkwürdig ist jedenfalls Ein Punkt: der Bater mißbilligt dem Sohn gegenüber den Realismus seiner aus Wachs geformten Tiere und vertritt damit einen ästhetischen Standpunkt, der dem Dichter früh in Fleisch und Blut überging. Wit Ausnahme eines kurzen Schulbesuchssand der Unterricht, in dem selbstverständlich auch die Religion einen großen Raum einnahm, im Hause durch die Eltern und Privatlehrer statt. Die Unterdrechung genügte aber, um den aristokratischen Zug in dem Patrizierkind bedenklich zu verstärken: aus der reinen, strengen Atmosphäre der elterlichen Erziehung in die Mitte roherer Kameraden versetz, fühlte er sich doppelt als Sohn eines vornehmeren Hauses.

Früh gewann Goethe so eine ungemeine Fülle von Tatsachen; nicht sowohl Begriffe und Worte, als vielmehr Anschauungen und Bilber prägten sich ihm ein. Zu seiner Bielseitigkeit, insbesondere zu der Kenntnis der gesamten Weltliteratur ward hier schon der Grund gelegt, und eifriges Lesen erweiterte noch den Horizont des Knaden. Reisebücher, Schilderungen fremder Weltgegenden, den Robinson Crusos liest er begierig und tut sich daran Genüge: später hat unter allen Wissenschaften die Geographie ihn am wenigsten angezogen.

Schrittweise nähert sich ihm bie Welt Homers: erst mit Fénelons, des berühmten französischen Prälaten, "Télémaque", einem wohlgemeinten Fürstenspiegel in der Einkleidung homerischer Abenteuer; dann in der Bibliothek eines geistlichen Onkels, des Pfarrers Stard, "im siedenten Teil der neuen Sammlung der merkwürdigsten Reisegeschichten" unter dem Titel "Homers Beschreibung der Eroberung des Trojanischen Reichs", "mit Rupfern

im französischen Theatersinne geziert", weiterhin burch Birgil. Wir müssen bies im Auge behalten, um später boppelt die Freiheit des Urteils zu bewundern, mit der der Jüngling gegen Wielands Französierung des Altertums auftritt.

Die deutsche Literatur, die er tennen lernte, bestand Dichtern. deren Kormaewandtheit moralische Tenbeng sie zu pabagogischen Zweden brauchbar machte: Saller, Sageborn, Gellert und geringere; doch auch Klopstod liest er früh, wider des Baters Willen. Ein getreuer Sausfreund, Rat Schneiber, hatte ben von ihm hoch bewunderten "Meffigs" in bas Saus eingeschwärzt, und die Geschwister lasen ihn heimlich. hoden auf dem Schemel hinter bem Ofen, mahrend ber Bater sich am Samstagabend im Winter bei Licht rasieren laft — ein kleines nieberlandisches Gemalbe! Da kommt Cornelia so in das Feuer des Rezitierens, daß sie die Borsicht vergikt; ihr pathetischer Ruf erschreckt ben Chirurgus, und er gießt bem herrn Rat bas Seifenbeden in die Bruft. Nun ward natürlich die gefährliche Lekture wirksam verhindert.

Neben einem Heft "Labores juveniles" von 1757 zeigen uns andere Übungen Wolfgangs Eifer in Sprachftubien. Schon 1757 treten auch Verse auf, und seit dem zehnten Jahre wird es ihm zur Gewohnheit, zu dichten. Und er gibt selbst einen Wink über seine älteste Technik — die ganz der spätesten gleicht. Er will ein Gelegenheitsgedicht verfassen, den Liebesdrief eines Mädchens an einen Jüngling. "Sogleich saßte ich die Situation in den Sinn und dachte mir, wie artig es sein müßte, wenn irgend ein hübsches Kind mir wirklich gewogen wäre und es mir in Prosa oder in Versen entdeden wollte." Er fühlt sich in die darzustellenden Zustände ledhaft hinein und bringt

aus dieser Metamorphose seines eigenen Ichs beraus die Stimmungen seiner Figuren zum Ausbrud.

Bei Lehrern von mäßiger Fähigkeit, während ber furzen Schulzeit von unangenehmen Rameraden umgeben. weber burch die Form des Unterrichts, noch burch den im Wetteifer erregten Chrgeig gelodt, lernt er boch viel und rafch: so grok war icon bamals seine Lernbegier, so gludlich seine Kassungsgabe. Daneben springt wie bei allen lebhaften Rinbern fruh die Luft hervor, bas Erlernte ..in bas Tätige zu verwenden", wie ber Greis sich etwas abstraft ausbrudt. Den geometrischen Unterricht fekt er in Bapparbeiten um, mit Silfe von Birtel und Lineal geometrische Rörper fertigend; rasch tommt die in Märchen geübte Phantasie hinzu und die eben erlernte Runstgeschichte und Weltgeschichte: er baut Balaste, er pappt Rüstungen zusammen. Und kaum hat er angefangen, Physik zu treiben, so experimentiert er mit Magnet und Eleftrisiermaschine. Gern und mit lebhafter Aufmerkamkeit treibt er sich auch in den Werkstätten der Sandwerker umber: besonders interessiert ihn das Runstgewerbe: Goldschmiebe, zu gewerblichen Zweden arbeitenbe Maler sucht er bei der Arbeit auf. Und so treffen wir also schon bei bem Rinbe jene wunderbare, allzeit wache Aufmerksamkeit, bie allein bie scheinbare Mühelosigkeit seiner späteren Leistungen begreiflich macht. Wohl verbanken seine Werke bie hobe Bollendung ihrer Form nicht zum wenigsten auch leinem Aleik. So wenig wie irgend einem andern Liebling ber Götter ward ihm die Mühe, die Arbeit geschenkt. Nur gilt von ihm, was die indische Muthologie den Göttern zum Rennzeichen gibt: schweiklos steht er unter ben armen schwikenden Menschenkindern. Die ungeheure, achtzig Jahre erfüllende Arbeit, der Fleiß des unablaffig Forschenben und Bersuchenden, die stete, nie ausruhende Auf-

merksamkeit — all das umfakt jegliche Seite ber kunftlerischen Arbeit, jegliche Betätigung menschlichen Geistes. .Was er daher auch anfakt — er ist vorbereitet. All feine Werte sind blok Früchte bieses Lebensbaumes von steter Arbeit. Greift er in das Kassische Altertum, um eine Achilleis zu schreiben ober eine klassische Walpurgisnacht, so reichen Rahre angestrenaten Lesens in den Klassifern. aufmerksamiten Studierens ardåologifder Dentmale, angeregtesten Gesprächs mit bedeutenden Philologen ihm die Anschauung in einer Külle lebenswahrer Einzelheiten. Beginnt er anatomische Studien, so steht ber Strakburger Student ihm zur Seite und der Mitarbeiter ber Bhysiognomit Lavaters. Bertieft er sich in altbeutsche Runft — er hat sie schon mit Berber getrieben, er hat seitbem mannigfach alte Bilber beschaut, er hat aus hans Sachs und ben Fauftbuchern von ber Zeit Durers ein lebendiges Bewuhtsein. Gilt es in "Wilhelm Meister" irgend eine menschliche Santierung zu beschreiben, gilt es die Künste Cellinis anschaulich mit deutschen Worten wiederzugeben - er war langft in ben Wertstätten, er hat weben und spinnen, gießen und formen seben. So ist es überall, und was mit so göttlicher Leichtigkeit hervorzuspringen scheint, ist gepflanzt und gepflegt — aber es wird im rechten gludlichen Augenblid gepfludt.

Und ebenso gilt dies von der rein formalen Bollenbung. Goethe hat an seinen Bersen nicht wie Platen die metrische Strenge, nicht wie Heine den melodischen Fluß durch hundert Besserungen erzwungen. Aber er hatte unendlich viel mit immer wachen Sinnen gelesen, er hatte Lieder gesungen und die Runst der Romposition verfolgt. So hatte er allmählich sein inneres Ohr zu solcher Feinhörigkeit herausgebildet, daß es ihm nicht mehr möglich war, übellautende Radenzen vorzutragen, daß unter dem Zwang eines Instinkt gewordenen dichterischen Formgefühls die Sätze und die Verse wie die Persen des Märchens von seinen Lippen sielen. Auch hier kam ihm noch das Diktieren zugut: er hörte seine Verse, er vernahm seine Perioden. Erst im Alter vermindert sich dei ihm die Unsehlbarkeit der innern Kritik; da hat er dann, in sehrhaften Sprüchen besonders, manch bösen Vers gedichtet und hat Sätze gedaut, deren Steisheit nur der Fanatiker seugnen kann. Ein sedes Werkzeug wird durch eistige Benuhung immer brauchdarer, dis es zuletzt durch den Gebrauch auch wieder abgestumpst wird; auch des größten Dichters Sprachsorm unterliegt diesem Gesehe.

Ungewöhnlich ist also nicht das Treiben des Anaben; ungewöhnlich ist nur, daß Goethe dieser Neigung, alles mit eigenen Augen zu sehen und womöglich mit eigenen Handen zu sehen Lebens treu blieb. Sein Zeitgenosse Napoleon rühmte sich, wenn im ganzen Heere niemand mehr Kanonen zu giehen und Pulver herzustellen verstünde, könnte er alles vom ersten Beginn an selber angeben; auch Goethe wäre nicht zu einem Weltbeherrscher geworden ohne früh und stetig geübte Sachsenntnis.

"Unwiderruflich reift die Blüte, unwiderruflich wächst das Kind," sagt Platen. Schon 1761 wird Wolfgang eingesegnet. Staffel folgt auf Staffel; zu den früher ersernten Kenntnissen tommt die Wusit; er lernt auch Englisch, und schon führt die Lust der Anwendung ihn zu einem größeren literarischen Entwurf, dem eines Romans in Briefen. Überall belebt er das Gegebene und verlangt von den Lehrern das Gleiche: die Roten sollen als Fielchen und Fakchen tanzen, die hebräischen Buchstaben werden Kaiser und Herzöge. Doch auch wichtigere Pläne zeitigt die Beschäftigung mit dem Hebräischen. Auch hier sucht der Jüngling Ordnung und Geset Gottes an der biblischen Geschichte

Deper, Goethe. 8. A.

au persteben. Als der interessanteste Charafter erscheint ihm Josef, ber bann in ben Roten gum "Westöstlichen Divan" wieber einen Plat fand. Wie Josef fühlte Wolfgang sich über seine Brüder erhoben - bas Bild bes Grafen Thoranc tann zu biefer Gleichstellung beigetragen haben; er traumte von glanzender Zufunft und erdichtete sich zu beren Bestätigung wohl gar einen fürstlichen Ursprung. Satte sich seine Mutter boch, elfjährig, in die romantische Erscheinung bes unalüdlichen Raisers Rarls VII. verliebt: wie leicht ließ sich ba eine Geschichte wie die des Rathchens von Seilbronn erträumen! Das tat er benn und "übte frühzeitig genug ienes moderne Dichtertalent, welches burch eine abenteuerliche Berknüpfung der bedeutenden Rustande des menschlichen Lebens sich die Teilnahme ber ganzen tultivierten Welt zu verschaffen weik". Doch noch ftand bas Zeitalter bes Gok von Berlichingen bem Anaben ferner als das orientalische Altertum, als die Zeit Josefs. Auch er wird einst seines Kürsten rechte Sand sein und der Stolz seiner Brüder; auch er wird einst bem ganzen Bolt nach Jahren ber Not Nahrung in Kulle bescheeren, aber nicht Rorn und Getreibe, bas rasch perbaden und verbraucht wird, nein, geistige Nahrung, unverliegliche, unvergangliche.

Bald wird ber Einfluß bes heiligen Buches noch stärker. Jene fromme Sausfreundin und weitläufige Berwandte seiner Mutter, Susanna von Rletten. berg, zieht ihn auf einige Zeit ganz in ihre Rreise. Diesen Anregungen verbanten wir bas alteste erhaltene Gebicht Goethes: "Poetische Gebanten über bie Sollenfahrt Christi". 1763 entworfen, 1766 für den Drud überarbeitet. Sehr früh schon hatte die beutsche geistliche Dichtung auf das Kind gewirkt: wir erinnern uns seiner ergöglichen Ergablung, wie er beimlich mit der Schwester in Rlopstods Messias lieft. Später verfakt er selbst über seinen Lieblingspatriarchen Josef ein biblisches prosaisch-episches Gebicht, bas umfangreich genug war; es ist aber verloren. In dem Gedicht von der Höllenfahrt kann wohl nur porgefakte Meinung besondere Eigenheiten entbeden; es ist eine Übung in hergebrachtem Stil. Roch hatte Goethe ben Dichter in sich selbst nicht entbedt; bie Dichter um ihn ber verftand er bereits au topieren. Der Gegenstand aber, bie Uberwindung ber Solle, ist berfelbe wie in bes gereiften Dichters größtem Wert: bem "Faust". — Mehr als bies Gebicht zeigt ein Brief bes Sechzehniährigen an seine vertraute Schwester ben Dichter. Am 21. Juni 1765 fcreibt er aus Wiesbaben von einer kleinen Babereise an Cornelien; bie lebenbige Schilberung einer Schlange, kleine Naturbilber erinnern hier schon an die Poesie des Leipziger Liederbuchs. "Heute Morgen stehen einige Rurgaste und ich auf einer Terrasse, siehe da kommt ein solches Tier mit vielen gewölbten Gängen burch bas Gras baber, schaut uns mit hellen, funtelnben Augen an, spielt mit seiner spigigen Bunge und Schleicht mit aufgehobenem Saupte immer naber." "Bald stellte sich uns ein umschatteter Fels bar, balb ein bustres Gesträuch, und nirgends war ein Ausgang zu finden."

Milmählich entwächlt ber Anabe ben Rinderichuben. nicht eben auffallend früh; man fängt an, ihn für "bie Welt" vorzubereiten. Reiten und Fechten wird getrieben, Freundschaften werden geschlossen, und ein erstes Liebesverbaltnis stellt sich ein. Ein Mabchen aus ben unteren Stanben zieht ihn an. Er nennt sie Gretchen; boch mag sie ber Selbin ber "Mitschulbigen" eher als ber schönften Frauengestalt aus Goethes Dichtungen geglichen haben. Freilich — was wissen wir von der ersten Liebe des Dichters, was sie war, was er aus ihrem Bilbe sich erschaut!

Und die ersten bittern Erfahrungen knupfen sich an dies Berhältnis. Gretchens Umgebung batte des reichen iungen Mannes Gutmütigkeit gemikbraucht, ibn für Unwürdige bei seinem Grokvater, dem Stadtschultheik Textor, lich permenden lassen. Gerade bie Eitelteit bes frühreifen. verwöhnten Anaben ward ihm zum Fallstrid: bei seinem Talent für Gelegenheitsgebichte faßten ihn bie falichen Freunde, und während er für sie arbeitete, ward das Mädchen ihm wie eine Lodspeise vorgehalten, das ihn boch noch als Rind ansah und behandelte. Sie selbst scheint sich nichts Ubles babei gebacht zu haben; in dem jugendlichen Liebhaber aber fladerte bas erste Liebesgefühl auf, aus Begehren und unflarer Bergotterung gemischt. In eine Untersuchung des Treibens ward bann auch Wolfgang verwidelt. Die Aufregung brachte bie Reime einer Krantheit, die sich schon angefündigt hatte. zum Ausbruch, und biese unterbricht ben regelmäßigen Fortgang seiner Studien, ja seiner Entwidlung.

Wir pflegen uns Goethe als einen Gottbegnabeten vorzustellen, ber von Krankheit und Not fast unberührt in lichter Höhe wandelt. Es gibt Jahre in seinem Leben, auf die das nahezu zutrifft; aber so glüdlich waren seine Jugendjahre nicht. Keine Krankheit, sagt er selbst, wurde ihm geschenkt; in den Briefen an Frau von Stein hört man ihn erstaunlich oft bald über Jahn- und Kopfweh, bald über andere Schmerzen klagen; wiederholt hat er ernste Krisen durchzumachen. Auch sein Körper, wie sein Geist, hatte sich erst durchzuringen zu der Festigkeit seiner späteren Jahre; auch hierin gilt sein Selbstzeugnis: "Ich bin ein Mensch gewesen, und das heißt ein Kämpser sein", auch hierin sein Wort, daß die Unsterblichen ihren Lieblingen alle die Freuden ganz verleihen und ganz die Schmerzen. Er sannte das körperliche Leiden

und seine schlimmen Gesellen, die Erschlaffung und Abgestorbenheit; er vermochte Tasso und Orest zu dichten, benn er vermochte ihre Zustände nachzufühlen.

In dieser Zeit der Ermattung ward ihm von den Eltern ein Freund als Begleiter und Aufseher mitgegeben, und dieser lenkte sein Interesse auf ein neues Feld: auf die Philosophie.

Es war ein gutmütiger Mentor, ber mit sich reben liek und sich wohl auch still mit einem Buch in ben Wald setzte, wenn Wolfgang, von der Ratur mehr als von ber Philosophie angezogen, ein Bäumchen zu zeichnen beginnt und hier die von Gottfried Reller so anschaulich geschilberten Erfahrungen über bie unenbliche Schwierigfeit bes Abzeichnens lebenbiger Baume burchmacht. Immerhin bilft ihm bies bilettantische Bemüben zu einer großen Aufmerksamkeit auf die Gegenstände: irgend ein "halbbeschatteter alter Stamm, an bessen machtig gefrümmte Wurzeln sich wohlbeleuchtete Karrenfräuter anschmiegten, von blinkenden Graslichtern begleitet", zieht ihn an. Ebenso erwedt in ber pon bem Gesellicafter ibm porgetragenen Geschichte ber Philosophie bas Einzelne sein Interesse, bas Bersönliche. Sofrates erregt seine besondere Aufmerkamkeit, und durchaus gilt ihm der am realen Leben haftende, heitere, gesellige Bater ber Philosophie mehr als seine tiefsinnig spetulierenden, ernsten, einsamen Schüler Plato und Aristoteles. Ihnen sollte erft ber gereifte Mann in der Geschichte der Farbenlehre ein herrliches Denkmal seken. — Und weiter treibt unruhige Wißbegierde ihn hinein in die Geschichte ber alten Literatur, und von Einem Buntt sucht er nach allen Seiten auszuschreiten. Rur nebenher beginnt er auf bes Baters Wunsch nach seiner Gesundung sich auf das juristische Studium porzubereiten. Sein hauptwunsch ist ber naturliche, endlich aus ber brüdenden Enge der patriarchalischen Zucht in freiere Berhältnisse zu gelangen. Er zählt die Tage zur Abreise, und die bei schlimmem Wetter unerfreusliche Fahrt in Begleitung des Buchhändlers Fleischer und seiner Frau nimmt ihm nichts von der hoffnungsvollen Stimmung. In seiner Aufregung glaubt er zwischen Hanau und Gelnhausen, "an der rechten Seite des Wegs, in einer Tiefe, eine Art von wundersam erleuchtetem Amphitheater" wahrzunehmen: Lichtchen steigen auf und nieder, hüpfen durcheinander oder flammern ruhig fort—eine Vorausnahme gleichsam der kassischen Walpurgisnacht mit dem seuchtenden Zug des Homunculus.





## Ш

## beipzig

Am 19. Ottober 1765 wird er als Studiosus der Rechte in Leipzig instribiert. Sein erstes Quartier dort war dasselbe Haus "zur Feuertugel", das zehn Jahre früher Lessing bewohnt hatte, ein riesiges Gedäude, das "in großen, himmelhoch umbauten Hofraumen eine bürgerliche Welt umfassen", ihm jenes liebgewordene Bild mannigsach belebten Treibens erneute, das ihm einst die Spaziergänge auf dem Frankfurter Wall verschafft hatten.

Leipzig war unter den deutschen Universitäten damals die eleganteste. Man strebt in Rlein-Paris nach welt-männischer Bildung. Schon Lessing hatte hier die Meta-morphose vom halbbäurischen Landstädter in den ge-wandten Großstädter durchgemacht; auch Goethe warf hier die altmodische, im Haus gefertigte Garderobe ab, in der er zu seinem Entsehen den lächerlichen Landsunker auf der Bühne des spottsustigen Leipzig erscheinen sah, und mit den Rleidern die altsränksische Art, sich in Bibelcitaten und Sprichwörtern auszudrüden, und manche andere Befangenheit. Es war die erste seiner berühmten "Häutungen".

Seines Baters Wunsch war es, daß er die Rechte studieren sollte, er selbst wollte das nur zum Schein tun.

Ihn reigte bie Mbilologie: jener Menge bebeutenber Gestalten sehnte er sich naberzutreten, die in ber reinen Luft ber alten Geschichte so flar und plastisch basteben. Die Universität Göttingen batte eben bamals einen neuen Geist in das wissenschaftliche Leben Deutschlands eingeführt; die politischen Beziehungen Sannovers zu England permittelten auch in ber atabemischen Tätigkeit ein Ginbringen ber englischen Reigungen zum Realen, Ronfreten, Sachlichen. Hierhin zog es Goethe, zu Philologen wie Senne und Michaelis, die der klassischen und orientalischen Philologie burch Betonung ber Archaologie lebenbigere neue Grundlagen zu geben suchten. Er wollte Achill und Obnffeus, Josef und feine Bruber in greifbarer Anschaulichkeit por sich sehen, bestimmte Karnische, Turbane von gerade bieser Farbe statt ber bloken Ramen und Worte erbliden. Aber sein Blan begegnet Schwierigkeiten, und ziemlich rasch lakt er sich von ber Philologie ablenken. boch nur, um bas encyklopäbische Treiben ber letten Jahre fortzuseken.

Es gehört zu ben Gebrechen unseres Universitätse lebens, daß der birette Bertehr zwischen Lehrern und Schülern in Abnahme begriffen ist. Bu jener Zeit war es noch durchaus üblich, einen unter ben Professoren sich gewissermaßen zum Mentor zu nehmen, etwa wie bie Stubenten in Oxford und Cambridge noch jett einen offiziellen tutor haben, um sich von ihm in der Auswahl der Rollegien, in ber privaten Arbeit beraten zu lassen. So wendet Goethe sich an ben Juriften Bohme, ber ihm freilich nicht viel bieten konnte; bafür wird bessen Frau die erste in der Reihe jener weiblichen Gestalten, die Goethes von der Mutter so gludlich begonnene Gemütsbildung zu fördern und auch seine äußere Saltung, seine gesellschaftlichen Talente zu erziehen unternahmen. Unter ben Brofessoren sind sonst noch ber Bhilolog Ernest i zu erwähnen und besonders jene beiden berühmten Manner, bie Friedrich der Große als hervorragende Bertreter der beutschen Dichtfunst geehrt hatte: Gottscheb und, Gellert. Gotticheb, Lessings einst so machtvoller Borläufer in ber literarischen Gesetgebung, war damals zu einer fast lächerlichen Perfonlichkeit geworben, nicht zum wenigsten burch Lessings pernichtenbe und oft ungerechte Schärfe; ber groteste Anblid bes pomposen Bielschreibers hat sich Goethen unauslöschlich eingeprägt, und braftisch genug bat er ibn geschilbert. Er erzählt in "Dichtung und Wahrheit", wie er bei seinem Besuch ben "groken breiten riesenhaften Mann in einem grundamastnen, mit rotem Tafft gefütterten Schlafrod" antraf. Der Bediente batte feinem herrn rechtzeitig die Allongeperude zu reichen versaumt und empfing bafür von der rechten Sand des Diktators eine gewaltige Ohrfeige, während bieser mit ber linken bie Berude geschidt auf bas Saupt schwang. Aber bas Unglud war geschehen: ber junge Besucher hatte ben großen Mann erblidt, ehe bieser sich in seine ganze feierliche Bracht gehüllt hatte. Und bie Erzählungen ber Studenten hatten ichon porher Gottiched des Rimbus entkleibet. Er schreibt nach Hause: "Gottscheb hat wieber geheuratet. Eine Jungfer Obristleutnantin. Ihr wist es boch. Sie ist neunzehn und er fünfundsechzig Jahr. Sie ist vier Souhe groß und er sieben. Sie ist mager wie ein Saring und er bid wie ein Febersad . . . " Bahrend ber herrische Diktator entihront war, stand Gellerts milberes Gestirn noch in fast ungetrübtem Glanz. Zwar Zweifel regten sich schon über ben Segen ber halb franablisch-weltmannischen, balb sächlich-vietistischen Erziehung, bie ber treffliche Fabelbichter seinen Buhörern zuteil werben liek. Aber Goethe selbst hat siderlich ben Einfluk Gellerts

stärfer auf sich wirfen lassen, als man nach seinem Bericht vermuten sollte: seine Briefe aus Leipzig sind Übungsstüde in der von Gellert gelehrten Ars epistolaria, und pedantisch sogar forrigiert er nach des Professors Regeln die Briefe seiner Schwester. Er, der später den Purismus bekämpft hat, überseth hier Corneliens Fremdwörter ins Deutsche, und durchaus dringt er auf die Anwendung ungezwungener Rede. Selbst seine Handschrift ist auf Gellerts Ermahnungen aus einer lässigen wieder zu einer sorgfältig gepflegten geworden, was sie dann für immer blied, durch Schonung vor Entartung gesichert; und noch der Greis hat sich am Nachmalen schöner orientalischer Schriftzüge ergöht.

Gellert vertrat in flassischer Weise ben Geist bes bamaligen Leipzig: in Rirchenliebern außerst fromm und in Kabeln gar nicht unbebenklich frivol; zierlich und lebensflug, bemütig und eitel, hypochondrisch und scherzhaft, so bot er ben Berschiedensten Anhaltspuntte für die bergebrachte Bewunderung. Eins nur fehlt ihm ganglich: Die Groke. Er war nicht ber Mann, ber Goethens bichterischer Laufbahn einen anderen Dienst hatte leisten konnen als ben, daß sein Beispiel ben nachlässigen Gelegenheitsbichter zu sorgfältigerer Bersifikation erzog. Der Mann aber, von bem ber zufünftige Dichter bas meiste batte lernen tonnen, ging ibm verloren. Leffing war in Leivzig, aber eine eigensinnige Laune, wie sie in jenen Jahren bem Jüngling noch zuweilen eignet, hinderte Goethen, ihn aufzusuchen, und er bat ibn nie geseben. Es ging Lessing. bem großen Gludsverfehler, mit Goethe wie mit Friedrich bem Großen: einem Gottscheb, einem Gellert warb eine perfonliche Berührung mit ihnen gegonnt, ihm nicht.

Erziehend wirken auf ben Studenten auch seine Freunde. Schon daß er den Mittagstisch bei dem Medi-

die Tilchaenollen in ihm zuerst ein tieferes Interesse für die Naturwissenschaften erwedten. Unter den Rameraden gebenkt Goethe mit besonderem Behagen des heiteren Behrisch, eines originellen Meisters in ber Runft gierlichen und veranüglichen Richtstuns. Freilich ward ber elegante Epitureer, ber für die Größen ber Universität und für akademischen Fleiß nur Spott hatte, auch in bedenklicheren Lebensgewohnheiten bas Borbild und ber Bertraute bes lebensburstigen Studenten, ber sich nun tief in den Strudel ungebundenen Lebensgenusses stürzte, um so gügelloser, je enger er früher gebunden war. So start er aber auch ben Gegensatz zur Baterstadt fühlt, tut es doch dem unausrottbaren Lofalpatriotismus Frankfurters wohl, alte Freunde und Landsleute um sich au seben. Er balt gute Freundschaft mit bem fleinen Horn, "Hörnchen" genannt, obwohl fie fich gegenseitia gern aufziehen; und er ichreibt ber Schwester über ein luftiges Wiebersehen: "Frike Hofmann war mir bie Messe eine unerwartete Ericeinung. Wir gingen an Langens Gewölbe vorben, als auf einmahl eine fette und ziemlich ternhaffte Rigur, die aber zugleich etwas büttig ausfah, auf uns zu tam. Sie wendete sich zu hornen, ich besah sie mit Berwunderung, erkannte endlich einige Buge, und rief überlaut aus: Frige! bist bu's! - Er hielt sich nicht lange hier auf, und wir tonnten also bie einem Landsmanne gebürenbe Ehrenbezeigungen nicht beobachten, ob wir ihn gleich einmal Abends mit zu Tische nahmen, wo er aber niemanden ansah, nichts redete, und also von einigen aus ber Gesellschaft für einen Philosophen, von anderen für einen Schöps gehalten wurde. Er wird in Berlin icon augestukt werben, und ich befürchte, vielleicht nur zu sehr, benn ich glaube es ist jeko in ganz Europa

kein so gottloser Ort als die Residenz des Königs in Preußen."

Weiter aber als biese mehr zufälligen Einwirfungen erstredt sich ber Ginflug eines Lehrers, bei bem er febr fleißig war. Dem zierlichen Schreiben, wie Gellert es lehrte und Behrisch es übte, gesellt sich bas elegante Beichnen bei. Eifrig betreibt es Goethe unter ber Leitung Desers, eines Berehrers Windelmanns, ber mit seiner auf Einfachheit und Einfalt gerichteten Lebre boch gegen ben Rotototon bes Gellertschen Leipzig nicht burchdrang. Defers Liebenswürdigkeit gewann ihm bas Berg bes Schülers; seine Grazie wirtt verebelnd auf ihn und sett sich in die Anmut der Leipziger Lieder um. Aber er besaß als Rünstler nicht genug technisches Bermögen, als Lehrer nicht genug pabagogischen Ernft, um Goethe bebeutsam zu forbern. Ja mahrscheinlich trägt Deser die Schuld daran, dak Goethe, der sonst doch überall mit eigenen Augen fab, auf bem Gebiet ber Runftgeschichte nicht gar selten von fremben Autoritäten abbangig blieb. So hat lich ber "Weimarer Runstfreund" ber bebenklichen Autorität Beinrich Meners willig gefügt, weil in bessen Urteilssprüchen die unverlöschbaren Ansichten Delers wiberflangen. Ein besserer Lehrer hatte ihn weit genug in bie Runft und das Konnen hineingeführt, um ihm für später ben Führer entbehrlich zu machen. — Im März 1768 macht Goethe einen Abstecher nach Dresben. wo ihn am meisten bie Niederlander entzuden. Nur scheinbar steht bas mit Desers Lehre in Wiberspruch: hatte boch sein Lehrer auf bem Leipziger Theatervorhang inmitten ber antifen Dichterheroen Shatespeare auf ben hervorragendsten Blat gestellt. Die Opposition gegen akademische Ronvenienz hat noch in Goethes berühmter Shakespeare-Rebe die Niederlander gegen die Manieristen

ausgespielt; und wo ware benn eine Runst, die in echter. unbefangener Menschlichkeit und gesund lokaler Karbung so wie die der aroken Riederlander der athenischen Runft vergleichbar wäre? Hierzu stimmt es bann vollkommen. wenn der junge Dichter nicht in einem modischen Gastbaus Quartier nimmt, sondern bei einem sofratischen Schuster - vielleicht demselben Reister Thomas aus Rursachsen. ben Rimmermann, ber berühmte Arzt, 1771 in Berlin fennen lernte und in bessen Gesinnungen er ebensopiel Energie fand als in seiner Sprace. Und gleich bichtet er sich die Werkstatt des Schusters zu einem niederlanbilden Gemalbe um, wie er balb ben Bfarrer pon Selenbeim in ben Landprediger von Batefield übersette: Dichtung und Wahrheit verschmelzen sich ihm zu immer neuen Runftwerken des Lebens. - Dieser erste Anblid einer reicheren Runftsammlung hat auf Goethe dauernd gewirft; selbst in ber Zeit seiner herbsten Rlassigitat tonnten bie Riederlander ihm nicht gang entfrembet werben.

Eifrig besucht er bas Theater, liest Molière und nict in gewinnt. menn aud bem Grabe Lessina. burch personliche Befanntschaft mit hervorragenden Mitgliebern ber Buhne eine lebendige Ginsicht in beren Wesen. Und wie Lessing aus bieser Berbindung mit Schauspielern beraus zur Abfassung seines erften Dramas gekommen war, entwarf Goethe hier eine ganze Reihe bramatischer Bersuche. Die meisten blieben zwar liegen. Biblische Trauerspiele waren geplant, ein "Belfazar", schon in Frankfurt fast vollendet, ein "Thronfolger Pharaos", bessen Gegenstand die Erschlagung der Erstgeburt in Agnoten durch den Engel des Berrn sein sollte. Er fühlte seine Schultern solchen Aufgaben noch nicht gewachsen. Charakteristisch bleibt immer die Wahl ber biblischen Stoffe: wir sehen ben Dichter ber "Söllenkein so gottloser Ort als die Residenz des Königs in Preußen."

Weiter aber als biese mehr zufälligen Einwirfungen erstredt sich ber Einfluß eines Lehrers, bei bem er fehr fleikig war. Dem zierlichen Schreiben, wie Gellert es lehrte und Behrisch es übte, gesellt sich das elegante Zeichnen bei. Eifrig betreibt es Goethe unter ber Leitung Defers, eines Berehrers Windelmanns. ber mit seiner auf Einfachbeit und Einfalt gerichteten Lebre doch gegen den Rokokoton des Gellertschen Leipzig nicht burchbrang. Desers Liebenswürdigkeit gewann ihm bas Herz bes Schülers: seine Grazie wirkt verebelnd auf ihn und sett sich in die Anmut der Leipziger Lieder um. Aber er besak als Künstler nicht genug technisches Bermögen, als Lehrer nicht genug pabagogischen Ernst, um Goethe bebeutsam zu forbern. Ja mahricheinlich tragt Defer bie Schuld baran, daß Goethe, ber sonst boch überall mit eigenen Augen fah, auf bem Gebiet ber Runftgeschichte nicht gar selten von fremben Autoritäten abhängig blieb. So hat sich ber "Weimarer Runstfreund" ber bedenklichen Autorität Beinrich Meners willig gefügt, weil in beffen Urteilssprüchen bie unverlöschbaren Ansichten Desers wiberflangen. Ein besserer Lehrer hatte ihn weit genug in bie Runft und bas Ronnen hineingeführt, um ihm für später den Führer entbehrlich zu machen. — Im März 1768 macht Goethe einen Abstecher nach wo ihn am meisten bie Niederlander entzuden. Rur scheinbar steht das mit Desers Lehre in Widerspruch: hatte doch sein Lehrer auf dem Leipziger Theatervorhang inmitten ber antiten Dichterherven Shatelpeare auf ben hervorragenbsten Plat gestellt. Die Opposition gegen akademische Ronvenienz hat noch in Goethes berühmter Shakespeare-Rebe bie Nieberlander gegen die Manieristen ausgespielt; und wo ware benn eine Runft, die in echter, unbefangener Menschlichkeit und gefund lotaler Farbung so wie die der großen Riederländer der athenischen Runft vergleichbar ware? Hierzu stimmt es bann vollkommen, wenn ber junge Dichter nicht in einem mobischen Gasthaus Quartier nimmt, sondern bei einem sofratischen Schuster - vielleicht bemselben Meister Thomas aus Rursachsen, ben Zimmermann, ber berühmte Argt, 1771 in Berlin tennen lernte und in beffen Gefinnungen er ebensoviel Energie fand als in seiner Sprace. Und gleich bichtet er fich die Wertstatt des Schusters zu einem niederlanbischen Gemalbe um, wie er balb ben Pfarrer von Sefenbeim in ben Landprediger von Wakefield übersette: Dichtung und Wahrheit verschmelzen sich ihm zu immer neuen Runftwerten bes Lebens. - Diefer erfte Anblid einer reicheren Runftsammlung hat auf Goethe dauernd gewirft: selbst in ber Zeit seiner berbsten Rlassizitat tonnten bie Rieberlander ihm nicht gang entfremdet werden.

Eifrig besucht er bas Theater, liest Molière und menn anq nicht in bem Grabe aewinnt. burd verfonliche Befannticaft Lelling. mit bervorragenden Mitgliedern ber Buhne eine lebenbige Ginsicht in beren Wesen. Und wie Lessing aus biefer Berbindung mit Schauspielern heraus zur Abfassung seines ersten Dramas gefommen war, entwarf Goethe hier eine ganze Reihe bramatischer Bersuche. Die meisten blieben zwar liegen. Biblische Trauerspiele waren geplant, ein "Belfazar", schon in Frantfurt fast vollendet, ein "Thronfolger Pharaos", beffen Gegenstand die Erschlagung ber Erstgeburt in Agnoten durch ben Engel des Berrn sein sollte. Er fühlte seine Schultern solchen Aufgaben noch nicht gewachsen. Charafteristisch bleibt immer bie Wahl ber biblifchen Stoffe: wir feben ben Dichter ber "Böllen-

fahrt" noch von jener Atmosphäre umgeben, aus ber ihn Leipzig erst allmählich löste. Von bort stammt ein anderer Stoff: Gellerts Fabel "Inkle und Parito" sollte bramatisch behandelt werden, die greuliche dem "Spectator" Abdisons entnommene Geschichte eines Englanders, der seine Lebensretterin, eine Indianerin, aus Sabsucht in bie Sklaverei verkauft — ein grausiges Gegenbild zu ber von Goethe in ber "Stella" verwerteten Sage vom Grafen von Gleichen. Sier hatte ber Dichter gewiß gang im Geschmad und Sinn seiner Zeit ben Ebelmut ber besseren wilben Meniden mit ber Schlechtig leit zivilisierter Seelen tontraftiert, und so hatten wir einen unreifen Borflang zum "Werther" erhalten. Citiert er boch in einem langen Unterrichtsbrief an die Schwester als "bie verehrungswürdigste Wahrheit" ben Sat: "Plus que les moeurs se raffinent, plus les hommes se dépravent."

Auch ein Lustspiel ward konzipiert, "ber Tugendspiegel", vermutlich ebenso wie bie "Mitschulbigen" gegen Sittenverberbnis unter gleisnerischer Maste gerichtet und etwa von Gellerts "Betschwester" beeinflugt. Und Corneilles Luftspiel, ben "Lügner", beginnt er zu überseten, weil ber Gegensat von Wahrheit und Berstellung ihn in allen Formen interessiert. Die Geschichte bes aus ber engen Provinzialstadt in die galante Weltstadt versetten Renommisten gab bem zwischen Übermut und Rerknirschung hin- und hergeworfenen Jüngling Gelegenheit zu neuer Astese: die Züge, die bei dem Lustspielhelden an sein eigenes Leben erinnern, werben stärker herausgegebeitet. Doch gab er die Arbeit bald auf — ein Schicfal, das fast allen Übersegungsversuchen seiner Jugend widerfuhr, dem "Dsian" wie bem "Sohen Liebe".

Bollenbet ward bagegen ein anderes Werichen, bei bem personliche Motive nicht nur mitarbeiteten, sonbern ben eigentlichen Grundtext bilbeten: "Die Laune bes Berliebten". Es ist ein Schaferspiel, grazios, in hubichen Alexandrinern: Ig. in der Hitse spricht

Ein Rranter oft zum Arzt: ich hab' bas Fieber nicht. Glaubt man ibm bas? Riemals. Trok allem Wiberstreben Gibt man ihm Arzenei. So muß man bir sie geben.

Aber diese Form des galanten Hirtengedichtes, die schon zu verfallen begann, füllt Goethe mit eigenstem Inhalt: in ber "Laune des Berliebten" ift er sein eigenes Modell. Er liebte bamals Anna Ratharina Schöntopf, die hubsche Tochter des Weinhandlers, bei dem er zu effen pflegte. "Ich liebe ein Madden ohne Stand und ohne Bermögen"; fcrieb er an ben Jugenbfreund Moors, einen Frankfurter Patriziersohn wie er selbst; "und jego fühle ich zum allererften Male bas Glud, das eine wahre Liebe macht. Ich habe die Gewogenheit meines Maddens nicht den elenden fleinen Trafasserien des Liebhabers zu banken, nur burch meinen Charakter, nur durch mein Berg habe ich sie erlangt. Ich brauche feine Geschenke, um sie zu erhalten." Im zweiten Jahre bes Leipziger Aufenthaltes war ihr Berhältnis innig und hoffnungsvoll; im Herbst 1766 schnitt er ihren Namen über bem seinigen in eine Linde ein und sab im nächsten Frühling mit Rührung den aus ihrem Namen quellenden Saft wie einen Tranenstrom über ben seinigen fließen. Denn bald störte jenes launische Wesen, in dem Goethes innere Unruhe sich Luft machte, ihre Beziehungen. schmollt und grollt mit bem ihm boch berglich lieben Madden. Er qualt das gute einfache Rind, aus dessen ernsthaftem Bild uns ein freundlich schlichtes Bürgermadchen ansieht, mit Eifersucht. "Berliebte Augen seben schärfer," schreibt er Oftober 1767 an Behrifch: er beobachtet gewisse Gesten ber Geliebten, wie sie mit ber Sand nach

bem Auge fahrt, als sei was hereingekommen, ihre Berlegenheit zu verbergen sucht - so bat er später Sandbewegungen an Minna Berglieb, an Ottilien verewigt. Es durchfährt ihn ber Argwohn: "Sollte sie nicht eben bas tun, ihren Liebhaber zu betrügen, was sie getan hat, ihre Mutter zu hintergehen!" So entzündet sich an seiner Gifersucht seine Menschentenninis. Berbroffen geht er ber Geselligkeit aus dem Wege; über ein Richts gerät er in Wut, etwa "über einen dummen Zahnstocher", wie er am 16. Oftober 1767 Behrisch beichtet. Die Freunde rächen sich mit Spottereien. "Er ist bei seinem Stolze auch ein Stuger", berichtet einer bem anbern. "Sein ganzes Dichten und Trachten ist nur, seinem gnädigen Fraulein und sich selbst zu gefallen. Er macht sich in allen Gesellschaften mehr lächerlich als angenehm." Es ist ber Dichter, ber sich in ihm regt: Tassos Empfindlichkeit ist es, mit ber er ringt. In bem Schäferspiel, bas übrigens gang ber traditionellen Art folgt, wird ber eifersuchtige Schäfer gebessert, indem eine Freundin des Paares ihn dazu bringt, sie zu tuffen, und so felber feiner Geliebten Gifersucht zu erregen — bie gleiche Lehre von ber allgemeinen Schwäche, die noch eindringlicher die "Mitschuldigen" predigen. Das Stud läuft schließlich in eine Idylle aus. So endete freilich die Liebe Goethes zu Annchen nicht; ihr Berhaltnis loderte sich mehr und mehr; sie hat später einen Dr. Ranne geheiratet, ben Goethe felbst bei Goontopfs eingeführt hatte. — Goethe hatte es vorausempfunben, daß diese Liebe nicht dauern wurde.

Aber zum erstenmal hatte Goethe Erlebtes in seine Dichtung gebracht. Und schon fand er einen Kritiker und Sammler von Geschmad. Behrisch schrieb 1767 diesenigen Poesien seines Schühlings, die seinem eigenen zierlichfrivolen Geschmad am meisten zusagten, schon und sorglich

in ein Büchlein zusammen, das der junge Dichter "Annette" taufte:

Es nannten ihre Bilder
Die Alten sonst nach Göttern,
Rach Musen und nach Freunden,
Doch leiner nach der Liebsten;
Warum sollt' ich, Annette,
Die du mir Gottheit, Muse,
Und Freund mir bist, und alles,
Dies Buch auch nicht nach deinem
Geliebten Ramen nennen?

In diesem gut leipzigerischen Ziergarten eleganter Frivolitäten und epigrammatischer Moral dringt ein echter Serzenston nur selten durch die steise Zierlichkeit der Form, wie wenn es von der Liebsten heißt:

Und unter neid'scher Seibe Steigt fühlbar ihre Brust.

Aber ber Abschied zwingt ihm ein kleines Liebchen ab, das gerade mit seinen unbeholfeneren Fügungen und schlechten Reimen herzlich klingt wie ein unterdrücktes Weinen, das Behrischs Fortgehen gilt — und Käthchens Zukunft:

Seyd, geliebte Meine Lieber, Zeugen meiner Fröhlichteit; Ach, sie kömmt gewih nicht wieber, Dieser Tage Frühlingszeit.

Bald entflieht der Freund der Scherze, Er, dem ich euch sang, mein Freund. Ach, daß auch vielleicht dies Herze Bald um meine Liebste weint!

Doch, wenn nach der Trennung Leiben Einst auf euch ihr Auge blick, Dann erinnert sie der Freuden, Die uns sonst vereint erquick.

Mener, Goethe. 3. A.

Haufern eingefaßten Straßen werben reinlich gehalten, und jedermann beträgt sich baselbst anständig genug; aber im Innern sieht es öfters um besto wüster aus, und ein glattes Außere übertüncht als ein schwacher Bewurf manches morsche Gemäuer, das über Nacht zusammenstürzt und eine besto schredlichere Wirtung hervorbringt, als es mitten in den friedlichen Justand hereinbricht." Aus dieser Stimmung erwuchs mit einer Reihe von Entwürfen dies allein fertig gewordene Stüd. Es ist, wie man sieht, völlig dieselbe Stimmung, wie die, der unsere moderne "Antlagedramatit" ihr Dasein verdankt; und interessant genug

ware es, die "Mitschuldigen" etwa mit Ibsens "Stügen ber Gesellschaft" eingebend zu vergleichen. Mit Recht sagt

Goethe von dem fleinen Schauspiel, daß sein "beiteres und burlestes Wesen auf dem düsteren Kamiliengrunde als von etwas Banglichem begleitet erscheint, so bag es bei ber Borftellung im gangen angstigt, wenn es im einzelnen ergett." Ja mehr als bas; es ist ein wahrhaft unsittliches Stud, in bem Gellerts Berbindung loderer Zweibeutigkeit mit oft allzu kluger Moral auf ben Gipfel getrieben wird. Und wie er von ber "Laune bes Berliebten" urteilt, man werbe an ihrem unschuldigen Wesen zugleich ben Drang einer siebenden Leibenschaft gewahr, so überbedt auch hier der Firnis eleganter Frivolität nur mühlam die tiefen Riffe eines aufgewühlten Innern.

Bollig in ber Art, wie Gellerts Rabeln ober bie "moralifchen Wochenschriften" jener Zeit fie üben, ift jeber Charatter gang auf Eine Leibenschaft gestellt. Die Wirte sind sehr neugierig, bas weiß man schon aus Lessings Minna: so wird benn bier ber Wirt, sonst ein ehrenwerter Mann, durch franthafte Neugier bazu gebracht, die Ehre seiner Tochter leichtfertig zu tompromittieren. Sowiegersohn ist ber invische Spieler. Weniger icharf ist das Liebespaar caratterisiert: Sophie, wie Annchen Schontopf die Tochter des Wirtes, und Alcest, der vornehme Liebhaber. In einer beangftigenben Szene, Die an ben gewagtesten Auftritt in Molidres Tartuffe erinnert, gehen Sophie und Alcest in Gegenwart bes verstedten Chegatten bis an die Grenze des Erlaubten; und doch muß am Schluk alles mit gegenseitigem Berzeihen enben, weil jeder bem andern genug vorzuwerfen hat, um von ihm Bergebung fordern zu tonnen. Alcest spricht frivole Maximen im Ton Wielands aus, und die Tugend scheint fast ein leerer Wahn. Interessant ist ber leichte politische Anftrich: ber Wirt ift ein eifrig tannegiehernber Zeitungsleser, und ber pon allen verachtete Gludsritter sucht in einer

großen Apostrophe in der Art des (späteren) Figaro von Beaumarchais die Schuld auf Alcest zu werfen:

Ia, ja, ich bin wohl schlecht, Allein, ihr großen Herrn, ihr habt wohl immer recht?

Die Technit ist völlig die einer französischen Romödie mit Beiseitereden und Berstedspielen; die verborgene Figur antwortet mit schlagenden Worten auf die nicht ihr geltenden Reden der anderen, und mit einem Scherz, den Goethe noch im Zweiten Teil des "Faust" wiederholt hat, wird das Publifum von der Bühne her angerusen. — Theatralische Wirkung ist dem unerfreulichen Ding nicht ganz abzustreiten, aber besser als irgend ein anderes Zeugnis verrät es, wie wirr und wüst es damals im Herzen des werdenden Dichters aussah.

Wie sehr Goethe sich in Leipzig als Poet fühlte, wie durchaus ihm damals schon die Ausbildung seiner bichterischen Kähigkeiten die Sauptlache war, bas willen wir so recht erst seit wenigen Jahren, seit seine Leipziger Briefe an Cornelie veröffentlicht sind. Fortwährend spricht er bier von poetischen Blanen; Berse, und zwar neben deutschen auch französische und englische, strömen über. Wit fritischem Auge überwacht er die Lekture ber Schwester und beschäftigt sich auch sonst angelegentlich mit literarischer Rritif. Er erkennt benn auch die Wertlosigkeit seiner eigenen Jugendversuche. Mehr als das Studium Boileaus ober die Urteile Leipziger Professoren wird Shakespeare ihm biesen Fortschritt erleichtert haben. Denn ben las er jeht eifrig, und zwar im Original, wenn auch nur nach ber vorsichtigen Auslese Dobbs. Mit ber Sicherheit bes Genies fühlte sich ber junge Goethe von Shakespeare angezogen, auf ben vor kurzem erst Lessing so nachdrudlich hingewiesen hatte. Immerhin vermochte er noch nicht ganz von bem frangofischen Geschmad loszutommen: ...Ich jammerte ein Dugend Allegorien im Geschmad von Shakespeare wann er reimt," schreibt er an Behrisch ironisch genug. Erst Herber sollte ihn lehren, Shakespeare wirklich zu erkennen und seinen Geist zu beschwören.

Merkwürdig genug sind Goethes Leipziger Jugen ber ie fe auch sonst. "Es ist der Ton eines siegenden jungen Herrn", sagt er einmal selbst; noch Herder nannte ihn einen "übermütigen Lord". Red ist er und übermütig, spottlustig, dabei voll hochsliegender Pläne, ganz erfüllt von dem stolzen Gefühl der Emanzipation, und doch durchdrungen von der Notwendigseit bestimmter Aufgaden. Gern entwirft er kleine satirsche Charatterbilder, wie sie in den moralischen Wochenschriften oder in Rabeners Satiren beliebt waren. "Die Wolle. Breitsopf habe ich fast ganz aufgegeben, sie hat zu viel gelesen, und da ist Hopfen und Malz verloren" — ganz wie er später über sein Bublitum klagt:

Zwar sind sie an das Beste nicht gewöhnt, Allein, sie haben schrecklich viel gelesen!

Der junge Lessing hatte sich in Epigrammen eine psychologische Sammlung zur Vorübung für seine poetische Welt angelegt, Goethe tut es in brieflichen Stizzen — eine charakteristische Verschiedenheit der Anfänge beider bei verwandter Tendenz verrät sich auch hier. Er schreibt in allen Sprachen, legt Gedichtchen ein, berichtet von seinen Rollegien, gibt Gesprächsstüde aus der Leipziger Gesellschaft. Eine gewisse Neigung, zu imponieren, den Heimegebliedenen seine Überlegenheit zu zeigen, lätt sich nicht verkennen. Mit Järtlichkeit hängt er an den Freunden; offen berichtet er Behrisch von all seiner Liedesnot, von den unglückeligen Qualen der Eifersucht. Er erzählt, wie ihn Käthchens Kälte in Fieder wirst; während ihn Frost und Hitz peinigen, erfährt er, daß sie im Theater ist, läuft

Stunden bei Dir."

Auch fehlt es nicht an stubentischen Abenteuern. Er fturzt mit bem Pferde; er fneipt und ichlieft einen Brief: "Gute Nacht, ich bin besoffen wie eine Bestie." Dann ist er wieber tiefsinnig und liebt es, nach eigenem Geständnis. seine Melancholie poetisch zu vergrökern: "Ce qui regarde ma mélancholie, elle n'est pas si forte, comme je l'ai dépeinte; il y a quelques fois des manières poétiques dans mes descriptions qui aggrandissent les faits." Und er philosophiert über das Leben, über die Runft, über die Liebe : "Liebe ift Jammer, aber jeber Jammer wird Wolluft, wenn wir seine flemmenbe, stedende Empfindung, die unser Berg angstigt, burch Rlagen lindern und zu einem sanften Rigel verwandeln; ach ba geht feine Wollust über ben Jammer ber Liebe." Aber schon taucht auch jene Ibec auf, die später seiner strengen Selbsterziehung zugrunde liegt, bak alle augeren Umftanbe nur ber Stoff feien für ben formenben Geilt, ben beberrichenden Willen: "Sa, alles Bergnügen liegt in uns. Wir sind unsere eigenen Teufel, wir vertreiben uns aus unserem Paradiele."

Gesinnungen sanft zweifelnder Melancholie beseelen auch die Leipziger Lieber, die er größtenteils

1768—1769 verfaßte (boch nahm er auch einige Stüde von 1766 und 1767 auf), und die 1769 bei dem Leipziger Berleger Breitkopf erschienen. Es war sein erster selbständiger Schritt in die Offentlichkeit. Der Autor nannte sich nicht; noch hatte er keinen Namen. In voller Entfaltung zeigt sich schon Goethes lyrische Begabung; wie weich klingt sein Seufzer:

Wie Träume flieh'n die wärmsten Kusse, Und alle Freude wie ein Kus.

Frembe Muster, französische und italienische, werben gern benutt; Galanterie und Frivolität schmuden sich mit eleganten Pointen. Aber daneben erklingen schon Herzenstöne. Charatteristisch für die Berbindung altmobischer Geziertheit und neuer Naturempfindung ist die Stropbe:

Luna bricht die Racht der Eichen, Zephirs melden ihren Lauf, Und die Birten streu'n mit Reigen Ihr den sulf: Welhrauch auf.

Rach Rousseau schmedt das Lob bäurischer Unbefangenheit gegenüber städtischer Sitte in dem wenig gelungenen Gedichte "Rinderverstand", dessen Schußtrophe den Reim des entzüdenden Liedchens "Der Schäfer putte sich zum Tanz" enthält.

Die Lieber werben tomponiert: es war das erstemal, daß Goethe den Schritt vom Aufzeichnen eines poetischen Erzeugnisses zu seiner lebendigen Berwirklichung durch die menschliche Stimme erlebte; benn er hatte noch tein Drama zur Aufführung gebracht.





## IV

## Goethes byrik

Goethes ganze Poesie wurzelt in seiner Lyrit. Sie ist bie mächtige Unterströmung, aus ber all seine größeren Schöpfungen Kraft und Saft saugen; sie umflutet die Hauptwerke und strömt auch in ben Unterbrechungen ber Produttion fort. Und hierin ist Goethe bis zu einem gewissen Grade ber inpische Dichter. Denn alle Blute ber Poesie hat eine reiche Lyrik zur Vorbedingung. Wohl können einzelne Dichter als Epiker ober Dramatiker Grokes leisten, obwohl ihnen eine ergiebige Inrische Aber versagt ist; wo aber einer ganzen Epoche die rechte Lyrik abstirbt. ba vertrodnen auch Epit und Drama und arten in prosaische Rhetorit ober bürftige Halbkunft aus. Lange Streden ber beutschen wie ber frangösischen Literatur beweisen das nur zu beutlich. Ganz ebenso ist auch für Goethes Epit und sein Drama die Lyrit eine unentbehrliche Voraussekung. Dieser Reichtum von Liebern, Inrischen Stimmungsbilbern, elegischen ober bithprambischen Berzenstönen, an sich ichon eine unschäthbare Gabe bes Genius an die Nation, hat überdies noch das Berdienst, ben Boben getränkt zu haben, aus dem "Faust" und "Tasso", "Hermann und Dorothea", "Werther" und "Wilhelm Meifter" erwuchsen.

· • . . .



noch com gradi wlim to

M. T. . .



GOETHE

Anonymer Stich. - Spiegelbild einer Zeichnung von G. F. Schmoll (Zürich 1775) Nach einer Original-Photographie der in der Stadtbibliothek zu Leipzig befindlichen Vorlage (Friedrich Zarncke'sche Sammlung)

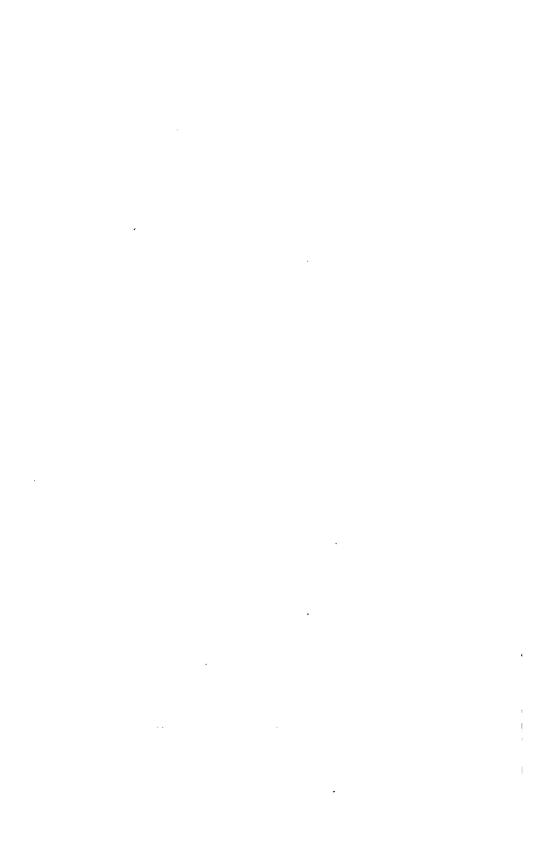

Schon äußerlich gibt sich ber starte Ginfluß ber Lyrik auf Goethes gesamte bichterische Arbeit fund. Gern nimmt Goethe Lieber in den Roman wie in das Drama auf wie es freilich auch Shatespeare und Rousseau und andere Behrer Goethes lieben - und gerade folde Stude wie bie Lieber Mignons, wie Gretchens Gebet ober Onnteus' Befenntnis (im zweiten Teil bes Rauft) gehören zu ben toltlichten Geichenten feiner Mufe. Gern erhebt fich auch bie ruhigere Sprache ju Inrifder Formgebung, und wenn im Werther wie im Egmont die Brosa öfters in Berse übergleitet, läuft vollends die "Novelle", die inpische Bertreterin feines Alterftils, in ein Gedicht aus, wie Beethovens Neunte Symphonie. Aber die Macht der Lyrif geht bei Goethe noch viel weiter. Gange Szenen, besonders ber jugenblichen Dramatit, ganze Figuren der reifen Romandichtung verdanken nur ihrem lyrischen Reiz ihre Entstehung, so Bruder Martin im "Göt,", ober die Zigeunerfzenen bort. Und gar bie Gestalten Mignons und bes Sarfenspielers, um berenwillen ber Dichter später überhaupt ben "Wilhelm Meister" geschrieben haben wollte, find fast Bertorperungen seines Inrifden Bedürfnises gu nennen. Wie das Runstepos lange eine Anzahl mythologischer Figuren gur Sebung ber historischen Erlebnisse forberte, so verlangte seine Seele nach Inrifden Tonen, nach Trägern lyrischer Stimmung, um die epische Fabel in bobere Regionen zu tragen.

So entschieben ift Goethe von ber Lyrit ausgegangen, bak fie ihm leicht schlechtweg Bertreterin ber Poesie wirb. "Wir fprachen über Afthetiter," erzählt Edermann (am 11. Juni 1825), "welche bas Wesen ber Poesie und bes Dichters durch abstratte Definitionen auszubruden sich ohne jedoch zu einem flaren Resultat zu abmüben. fommen." "Was ist ba viel zu befinieren!", sagte

Goethe, "Lebendiges Gefühl der Justande und Fähigkeit es auszudrüden macht den Poeten!" Eine herrliche Erstlärung — aber doch eben ganz die Erklärung eines Lyrikers. Ihm stehen die "Zustände" im Bordergrund, die einem Epiker wie Homer nur Mittel zur Beranschauslichung des Geschehens, einem Dramatiker wie Shakes speare nur Mittel zur Bergegenwärtigung der Bersonen sind.

Denn was sind die "Zustände" im Goetheschen Sinn? Es ist ein Stüd lebendiger Natur in seiner Totalität. Es ist die Gesantheit aller berjenigen Erscheinungen, die in einem bestimmten, räumlich und zeitlich zu umgrenzenden Bezirk zusammenwirken. Biel umfaßt dieser Begriff. Die dauernden Bestandteile eines bestimmten "coin de la nature" gehören dazu: Felsen, Bäume, Flußbett; die Bewegung, die innerhalb dieses Schauplages Menschen, Tiere, Zauberwesen, Wolken, Blig und Donner hervordringen — aber auch die Natur selbst als stillwirkendes, ewiges Gesch, auch die Seele des betrachtenden Dichters — all das ist mit einbegriffen in den "Zuständen", die das Gedicht abspiegeln soll. All das will lebendig gesühlt, von innen heraus angeschaut, klar reproduziert werden.

"Die Gedanken kommen wieder, die Überzeugungen pflanzen sich fort," heißt es in den "Sprüchen in Prosa"— "die Zustände gehen unwiderbringlich vorüber." Hierin gerade liegt ihre Bedeutung: sie sind einzig, jeder von ihnen ist unersetzlich. Nur der Dichter kann "dem Moment Dauer verleihen", das Bergängliche verewigen: in seiner getreuen Wiedergabe leben die Zustände unveränderlich fort.

Diese Auffassung von der Poesie als Darstellung lebendig gefühlter Zustände also ist ganz aus Goethes eigener lyrischer Tätigkeit geschöpft. Und wenn sie dis zu einem bestimmten Grade für alle Lyrik gelten dürfte, so

hilft uns bald ein anderes Selbstzeugnis des Dichters von biesem Boben aus die Eigenart seiner Inrischen Boesie naber erfassen. Es sind berühmte und mit Recht viel citierte Worte, die allerdings zunächst seiner wissenschaftlichen Tätigfeit gelten; biese aber ist eben nur ein Ginzelfall seiner allgemeinen Dent- und Arbeitsart. "Um manches Dißverständnis zu vermeiben, sollte ich freilich vor allen Dingen erflaren, daß meine Art, die Gegenstände ber Ratur anzusehen und zu behandeln, von dem Ganzen zu dem Ginzelnen, vom Totaleinbrud zur Beobachtung der Teile fortschreitet." Damit ist nun völlig bas Grundschema auch ber Inrifden Dichtungen Goethes bezeichnet. Die ersten Berle geben ben Totaleinbrud ber geschilberten "Buftanbe"; bie anderen ichreiten bann gur Beobachtung ber Teile fort. Sie begnügen sich nicht damit, wie das in der Lyrif ungemein häufig ist, ben im Eingang angeschlagenen Grundattorb nur aleichsam kontrapunktisch auszubilden, zu pariieren. zu entwideln; sondern sie fügen neue Beobachtung bingu. bereichern ben ersten Ginbrud burch Gingelheiten, Die mit ben Sinnen frisch mahrgenommen sind - aber sie geben ibn niemals ganz auf.

Man vergegenwärtige sich ein Gedicht wie Greichens rührende Rlagen am Spinnrad. Die erste Strophe gibt den Totaleinbrud:

Meine Ruh' ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmer mehr.

Einfach, schlicht, in turzen, gleichsam im Seufzen und zwischen unterdrückten Tranen hervorgestohenen Sagen werden uns hier Gretchens Bedrängnis und Hoffnungslosigkeit dargestellt. Und nun schaut sie um nach allen Seiten, ob sich nicht doch Hoffnung zeige — und findet Aberall nur neue Bedrängnis. Nicht etwa wird, wie bei

vielen allzu ftreng geglieberten Dichtungen zum Beispiel mancher Franzolen, in ein paar Strophen Reile eins bis zwei, und bann Zeile brei bis vier glossiert; sonbern ber Gesamteinbrud erhält burch ihr Suchen und Bekennen immer volleren Inhalt. Greichens Sinn irrt umber ju bem Geliebten, ben sie nicht bei sich hat, nach bem sie vergebens zum Kenster ausschaut, zu bem sich ihr Busen bindranat: und febrt bann wieder gurud zu ihrem armen Ropfe. Gang erfüllt von jenem Einbrud, wiederholt fie immer wieder die ersten Worte; bann stellt sie sich die Erscheinung des fernen Geliebten vor Augen, malt sich bie ersehnte Begegnung aus. Und mit all bem wird boch nirgends ber Begirt überschritten, den jene ersten Leitworte umgrenzen: alles balt sich innerhalb ber Bergegenwartigung ihrer seelischen Buftanbe, ihres rubelosen, schwermütigen Liebeselenbs.

Nichts kann aber von Goethes eigenartiger Anordnung eine bessere Borstellung gewähren, als wenn wir eins seiner Gedichte mit verwandten Dichtungen anderer echter Lyriker vergleichen.

Eine ungemein beliebte lyrische Situation ist die, daß der Dichter in mondheller Nacht umherwandelt und ihm nun das Bild seiner Geliebten erscheint. Die Stimmung einer "mondbeglänzten Zaubernacht", wie sie jedes empfängliche Gemüt schon erprobt haben wird, und das liebliche äußere Bild der in mildem Licht friedlich daliegenden Welt wirten zusammen, um diesen Gegenstand dem Lyriser besonders reizvoll zu machen. So fehlt es denn auch wenigen wahren Lyrisern. Goethe dichtet "Jägers Abendlieb":

Im Felde schleich' ich still und wild, Gespannt mein Feuerrohr — Da schwebt so licht dein liebes Bild, Dein sühes Bild mir vor.

Um die Zustände voll zu vergegenwärtigen, wählt ber Dichter eine typische Situation. Es ist das ein Bunkt, den er wieder und wieder betont hat, ein Edstein seiner afthetischen wie seiner wissenschaftlichen Theorie und Braxis: es gelte, eine prägnante Stelle zu finden, "von wo aus gar manches zu erwarten, auch wohl zu tun sein möchte." Die prägnante Stelle, ber fruchtbare Moment sind ba, sobald der längst dunkel empfundene Eindrud sich in möglichst ungetrübter Reinheit offenbart. So hier. Längst hat ber Dichter ben Zauber ber Mondnacht empfunden; aber wenige Situationen lassen biesen in seiner ganzen Rraft ungestört wirken. Der nachbenkliche Bilger, ber gum hastende Bote. ber ermübete Solbat nicht, was der Jäger erschaut, der mit seinem scharf auslugenden Auge umberblidt, jebe Sehne gespannt, bas Feuerrohr in der Hand. Die Symbolit des Jagens, bie Borftellung bes Aufspurens und Abfangens tritt hinzu. um diesen typischen Kall besonders ergiebig zu machen. Natūrlich aber ist er nicht etwa verstandesmäßig herausgerechnet, sondern geniale Intuition läßt den Dichter die prägnante Stelle treffen. Wer empfindet ben Zauber des ruhigen Wassers, das lodt und zieht, stärker als der rubevoll angelnde Kischer? Wer die unbeimlich aufregende Macht eines Rittes burch bunklen Wald so wie das an die Brust des Vaters sich schmiegende Kind? In wem stellt sich die Liebe, die stärfer ist als der Tod, gewaltiger bar als in bem König, ber seine Stäbte, seine Ritter, seinen Thron verläßt, ben Becher aber nicht entbehren und nicht lassen kann, den ihm sterbend seine Buble gab? So ift überall, in "Jägers Abendlieb" wie im "Fischer", im "Erlionig" wie im "Rönig von Thule", die Situation wie bazu geschaffen, ben empfangenen Einbrud zur vollsten Wirtung zu bringen. Dazu biese Anichaulich

Leit! Wir sehen den Jäger vor uns, wie er "still und wild" im Felde schleicht — äußere Konzentration bei innerer Aufgeregtheit, wie sie die Tätigkeit des Jägers erzeugt. Und da schwebt das Bild der Geliebten ihm vor. Er liebkost es, er verdeutlicht es sich in einer anschaulichen Situation, die durch den Gegensah zu seiner eigenen Haltung noch an Leben gewinnt:

Du wandelst jetzt wohl still und mild Durch Feld und liebes Tal. —

Und wieder, wie bei Gretchen, kehrt bei ihm ber Blid auf die eigene Gestalt zurüd, auf seine seelischen Zustände. Und nochmals wird mit seiner inneren Bewegtheit ihre stille Milbe verglichen, beruhigend wie das Mondlicht des Abends:

> Mir ist es, bent' ich nur an bich, Als in ben Wond zu sehn — Ein stiller Friebe kommt auf mich, Weiß nicht, wie mir geschehn.

Inneres und äußeres Erlebnis fließen zusammen, weil ja boch beibe eins sind, beibe Wirkungen berselben Natur, besselben Moments, berselben Stimmung — zusammengehörig wie das Beilchen und die anderen Wiesenblumen, von Einem Boden erzeugt. Und ein milber Abschluß bringt die Spannung, die in dem Anfangsvers ausgedrüdt ist, zur Bersöhnung. So tritt im letzten Att Iphigenie, still und wild — "die heilige Lippe singt ein wildes Lied" — dem König entgegen, um dann in einem stillen Frieden sanft von ihm zu scheiden.

Bergleichen wir nun mit Goethes lyrischer Technit die anderer Lyriter.

Auch Lenau schilbert "das Mondlicht". Wie carakteristisch ist gleich ber aufgeregt subjektive Eingang:

Dein gebentend irr' ich einsam Diefen Strom entlang.

Die Erinnerung an die Geliebte ist ihm das erste; bei Goethe erwächst sie erst aus der Situation. "Irren", "einsam" — alles Worte voll subjektiven Urteils; wo für Goethe die Welt außerhalb der beiden Liebenden ganz versichwindet, bleibt für Lenau Raum, andere zu vermissen. Und nun strömt seine leidenschaftliche Seele Wünsche aus:

Rönnten wir zusammen schauen In den Mond empor.

Er schilbert ben Strom in ber wechselnden Beleuchtung bes Mondes, knüpft baran geistreiche Gleichnisse — aber weber der Dichter noch die Geliebte werden anschaulich wie der Jäger und seine stille, milbe Geliebte. Und Lenaus acht Strophen hinterlassen schiedisch weniger Simmung als die vier des Goetheschen Liedes.

Theodor Storm hat die gleiche Überschrift "Mond-licht" über ein sehr schones Gedicht genau vom Umfang des Goetheschen geseht. Er beginnt wie Goethe mit dem Gesamteindrud — aber er seht sofort der objektiven Schilberung eine subjektive Deutung zu:

Wie liegt im Mondenlichte Begraben nun die Welt; Wie sellg ist der Friede, Der sie umfangen hält!

Auch er schilbert nun ausmalend die selig friedliche Stille der Nacht. Und auch ihm blidt aus dieser Mondesstimmung das Bild der Geliedten hervor — aber wie Lenau stört er die glüdliche Ruhe, in die Goethe mündet, durch die Unruhe eines Wunsches:

Wie bin ich solchen Friedens Seit lange nicht gewohnt! Sei du in meinem Leben Der liebevolle Wond! Wunsch und Gleichnis am Schluß wirten erkaltend, wo bei Goethe Erfüllung und schlichte Aussage wie die Blüte bes ganzen Gedichtes organisch hervorwachsen.

In seiner Art vollkommen, wie "Jägers Abendlied" in ber seinen, ist bagegen Eichendorffs "Mondnacht":

Es war, als hätt der Himmel Die Erde still gefüßt,
Daß sie in Billtenschimmer
Bon ihm nur träumen milgt!
Die Luft ging durch die Felder,
Die Ühren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternstar war die Racht.
Und meine Seele spannte
Weit ihre Fügel aus,
Klog durch die stillen Lande,
Als stöge sie nach Haus.

Hier ist die Natur ganz isoliert, der Beschauer zu einer dahinfliegenden Seele umgedichtet, während Himmel und Erde zu einem Brautpaar geworden sind. Aber in dieser poetischen Erzeugung einer "dritten Welt" zwischen der irdischen und der geistigen ist eine so reine Einheit erreicht, wie in "Jägers Abendlieb" in der Darstellung der wirklichen "Zustände", und der Schluhaftord Ningt aus dem stimmungsvoll eingeleiteten Lied so organisch heraus wie dort. Hier wie da haben wir reine, echte Lyrit; aber Goethe such als Wirkliche poetisch zu gestalten, wo der Romantiker "das Imaginative verwirklicht".

Und nun zum Schluß vergleiche man ein Mondlied von Heinrich Seine, noch fürzer als das Eichendorffs:

> Nacht liegt auf den fremden Wegen, Krankes Herz und müde Glieder; — Uch, da flieht, wie stiller Segen, Süher Mond, dein Licht hernieder.

Süher Mond, mit beinen Strahlen Scheucheft du das nächt'ge Grauen; Es zerrinnen meine Qualen, Und die Augen übertauen.

Der Dichter gönnt sich keine Zeit, auszumalen. Impressionistisch werben rasch die Grundtone hingesett: Racht. Frembe, frantes Serz, mube Glieber. Sie bilben nur ben dunklen Sintergrund, von dem sich das Erlebnis abhebt: das Mondenlicht, das Heines aufgeregtes Herz. wie bas Lenaus und Storms, befänftigt. Die Wirfung eines äußeren Erlebnisses auf die Seele wird geschilbert: mit wunderbarer Gefügigfeit bienen Reim und Rhythmus ber Bewegung des Gedankens; und wie bei Goethe bricht ein versöhnender Schluf aus der Anospe des Liedes. Wie burch und burch subjektiv aber ist hier alles! Salt man Seines Gebicht neben bas Lieb Goethes - man hat auf einmal ben besten Rommentar zu Goethes berühmter Bergleichung ber Alten und ber Neuen in ber "Italienischen Reise": "Sie stellten die Existenz bar, wir gewöhnlich ben Effett." In ber lyrischen Darstellung ber Existenz ist Goethe unerreichter Meister, und auch in ber antiken Lyrik tommt ibm bierin nichts gleich.

Man pflegt bei ber Beurteilung von lyrischen Gebichten auf die "Naturbeseelung" besonderes Gewicht zu legen; eigentlich ist diese doch aber nur ein Einzelfall der subjektiven Naturauffassung. Gerade weil Goethe die wirkliche Existenz darstellen will, verwendet er die Metapher mft Waß und ohne jene Willfür, mit der die Romantik gern Sterne zu Blumen und Blumen zu Kindern umbichtet. Eine absichtliche Übersehung aus der unbelebten in die belebte Natur liegt ihm fern; er schildert Bäume und Felsen nur insoweit belebt, als sie in diesem Augenblick gerade seinem eigenen Gefühl nahe stehen, als sie seine

Deper, Goethe. 8. M.

Empfindungen zu teilen scheinen. In jeder Naturschilderung Goethes malt sich deshalb nicht nur die Natur, sondern auch seine Seele in ihrer jeweiligen Stimmung. Eine der frühesten unter den Perlen seiner Lyris, das schon 1768 in Leipzig versaßte Gedicht "Die Nacht", schildert den sühen Schauer einer herrlichen Wondnacht; ganz anders hat ihn der reife Wann in "Jägers Abendlied" oder in den Strophen "An den Wond", anders wieder der Greis in dem Dornburger Gedicht "An den aufgehenden Bollmond" geschildert. Dem verliedten Spaziergänger von Leipzig verwandelt sich alles elegant-mythologisch in eine opernartige Veerie:

Luna bricht die Racht der Eichen, Zephyrs melden ihren Lauf, Und die Birten streu'n mit Reigen Ihr den sühren Weihrauch auf.

Reizvoll ist biese "Einfühlung" in die Seele der vor der Mondgöttin opfernden Birken gewiß — aber sie entspricht doch eben nur der Gemütsstimmung des galanten Studenten, dem eine Huldigung vor der Herrin das höchste ist. Wie für ihn die Birken weihrauchstreuende Hösslinge sind, so erscheint dem Eroberer Mahomet der Felsenquell unter dem Bild des unwiderstehlich dahinstürmenden Jünglings; dem Kind wandeln sich die grauen Weiben in Schwestern des Erstönigs. Dem sentimentalen Liebhaber Friederikens erscheint die Natur anders als dem gereisten Ratursorscher. In den Sesenbeimer Liedern heißt es:

Der Mond von einem Wollenhügel Sah kläglich aus dem Duft hervor —

Der Jüngling bekleibet die Natur mit den Farben seiner eigenen Empfindung, er macht den Mond empfindsam — und er sieht in der Natur nur das, was er auszusprechen gewöhnt ist: Sonne und Mond, Baum und Berge, Winde und Nebel — die alten Götter der ältesten Mythologie. Dagegen ruft der Greis (in der Marienbader "Elegie"):

If denn die Welt nicht übrig? Fellenwände, Sind ste nicht mehr gekönt von heiligen Schatten? Die Ernte, reist sie nicht? Ein grün Gelände, Zieht sich's nicht hin am Fluß durch Busch watten?

Er hat zu tief erkannt, daß die ewige Natur von des Menschen Sehnen nicht bewegt wird — .. denn unfühlend ist die Natur" — als daß er sie an seinem Schmerze teilnehmen lassen sollte; aber in ber Allgewalt ber Leibenschaft schwindet ihm fast das Bewuktsein dieser ewig unveränderlichen Mächte. Der Jüngling sah die Ratur und beseelte sie; ber Greis sieht sie kaum, so flimmert es ihm por ben weinenden Augen. Statt sie zum Mond und ben Wolten aufzuschlagen, muß er sich jett ber Naturerscheinungen erinnern — und es sind nun nicht jene Naturerscheinungen, die dem Rind wie dem Naturmenschen zunächst liegen, Sonne und Mond, Bäume und Berge; es lind jekt Bilder aus der kultivierten Natur, die da an ihn herantreten: die Ernte, die gleichmäßig bebaute Landschaft, ber heilige Schatten, dem Greis wertvoll wie dem Jüngling die beike Sonne. — So verschieden malt sich die Natur in seinem Sinn, da sein Herz von Kriederiken erfüllt ist und da er tief bewegt von Ulrike v. Levehow Abschied nimmt, und indem er schlicht, fast schmudlos uns das Bild aibt. bas er in seinem Herzen findet, bewegt er uns zu inniger Mitempfindung.

Ebensowenig, wie die Personifikation wird die Mythologie in Goethes Lyrik als äußerlicher Aufput verwandt. Früh hat er, nach seiner eigenen Beobachtung, jene Namen verbannt, die bei seinen Zeitgenossen noch ein fast unentbehrliches Hilfsmittel zur poetischen Erhebung waren;

nur Amor und Luna behielt er bei, liebliche Gestalten, die bem Charafter seiner eigenen Lyrit entsprechen. Aber auch sie sind ihm angeschaute Figuren, nicht leere Begriffe: welche Wandlung von dem schelmisch-frivolen humor des Leipziger Liebesliebes zu bem eigensinnig-ungeschidten Cupido, der das Liebesabenteuer mit der Mailanderin anschürt:

> Cupido, lofer, eigenfinniger Anabe! Du bat'st mich um Quartier auf einige Stunden! Wie viele Tag' und Rächte bist du geblieben Und bift nun berrifch und Meifter im Saufe geworben! Bon meinem bretten Lager bin ich vertrieben — Run site' ich an der Erbe, Rächte gequalet.

Diefe Berfe mit ihrer bumpfen Gintonigkeit geben zugleich ein treffliches Beispiel, wie bei Goethe die Form Laus dem seelischen Eindruck hervorwächst. 1829 hat der Dichter bas Gebicht mit Edermann besprochen. "Es bringt uns einen buftern Buftand vor Augen," fagte er, und bemertte gum Metrum: ....Die Berfe beginnen mit einem Borschlag, gehen trochaisch fort, wo benn ber Daktylus gegen das Ende eintritt, welcher eigenartig wirkt und woburch es einen bufter klagenden Charakter bekommt." "Er nahm bann eine Bleifeber und teilte fo ab:

Bon / meinem / breiten / Lager / bin ich ver / trieben."

Es freut und tröstet uns, daß ber Meister selbst solche Erörterung über die Form nicht verschmähte; aber man wird taum behaupten tonnen, bak seine Worte ben psphologischen Eindruck des Metrums wirklich erklären. Symbolisiert ber Borichlag einen mühlamen Anlauf ber gequalten Bruft? Deutet ber unterbrechende Dattplus einen vergeblichen Bersuch an, sich ber bumpfen Berzweiflung zu entziehen? Der Dichter weiß selbst nicht barauf zu antworten; genug, die "innere Form" hat entschieden, die

seelischen Regungen baben gerade biesen Ausbrud geforbert. Ruweilen sind die Beziehungen zwischen Inhalt und Form freilich beutlicher. In "Meeresftille" bilben bie aleichmäkigen Trochäen ben unbewegten Wallerspiegel nað:

Tiefe Stille berricht im Waller. Ohne Regung ruht bas Meer,

bis bann ein Wind die Oberflache frauselt und die Berse in raid sich jagende Daktplen wandelt:

> Die Rebel zerreißen, ber himmel ist belle, Und Aolus löfet bas angitliche Band.

Der Eindrud wird baburd verstärtt, bak in bem ersten Stud die gleichmäßige Berteilung ber Reime tote Rube symbolifiert, mabrend in bem zweiten bie über weitere Flachen verteilten Reime "Banb" und "Land" wie bie Schaumtopfe langer Wellen hervorsprigen. In solchen Ginzelheiten find Goethes Gebichte eine Schakkammer ber überraschenbsten Funde. Fr. Ih. Bischer hat barauf aufmertsam gemacht, wie glüdlich es wirkt, daß in dem Bers aus Mignons Lieb

Es stilrzt ber Rels, und über ihn bie Mut

bas Metrum die Überströmung des Felsens zu malen icheint. Ober hort man nicht ben Guitarrenklang eines Standdens aus der "Rabe des Geliebten", die lang angezogene Saite ber Manboline und bann bas turze Abidnappen:

> 36 bente bein, wenn mir ber Sonne Schimmer Bom Meere strahlt -

Das Parzenlied aus "Iphigenie" und das Lied der Lemuren aus bem "Faust", ber "Schatgraber", bie "Aolsharfen" sind ebenso viele Zeugnisse für Goethes Meifterschaft, burch die Form allein schon Stimmung zu erweden. Alle diese Gedichte könnte man einem Fremden, der unserer Sprache nicht mächtig wäre, vorlesen, und schwerlich würde er von dem beabsichtigten Eindrud weit abirren.

Dabei ist die Geschichte von Goethes lyrischer Formgebung wieder, so gut wie die Geschichte seiner lyrischen Naturauffassung, ein Spiegelbild seiner eigenen Entwicklung. Lange Zeit hat er nach seiner Absehr von den steisregelmähigen Alexandrinern und Liedversen der Leipziger Zeit sich strenger metrischer Formen ganz entwöhnt. Schon in den Strahburger Liedern umgab die Form den Inhalt nur wie ein lose übergeworfener duftiger Schleier. Dann verdrängte in der Zeit nach dem Erscheinen des "Göh" der bequeme Hausrod des Hans Sachsischen Knittelverses sast ganz allen größeren metrischen Faltenwurf. Rieine Lieder wie der "König von Thule" oder der "Geistesgruß", beide von 1774, und wie manches schöne Lied der Franksurter Singspiele, tragen immer noch einer freieren Bewegung des Gesanges oder der Rezitation Rechnung.

Die neue Epoche der Selbstzucht spiegelt sich dann auch in der Annäherung an strengere Form; doch neben Liedern von taktmäßig genauem Bau fliegen noch die nur vom Woment diktierten willfürlichen Waße mancher Improvisation an Frau von Stein. Die freien Rhythmen des "Prometheus" erhalten in der "Proserpina" durch die Rücksicht auf musikalische Begleitung eine strengere Gliederung, die dann auch der "Harzeise im Winter" zugute kommt. Aber erst 1778 mit dem "Fischer" kehren metrisch volktommene Strophen wieder.

Nirgends zeigt sich diese Wiedereroberung der in der Genieperiode aufgegebenen sessen beutlicher, als wenn man die Gedichte in Reimpaaren aus der Zeit kurz vor der Jtalienischen Reise mit denen aus Frankfurt vergleicht: "Auf Miedings Tod" (1782) oder gar "Ilmenau"

(1783) mit "Lilis Part" (1775) ober "Hans Sachsens Sendung" (1776). Erst wird bas ganze Gebicht in eine Reihe von Improvisationen aufgelöst, bann beherrscht ein einbeitlicher Blan ben gangen Bau. Balb erhebt ber Dichter noch höhere Anspruche. Er baut die "Geheimnisse" in ber unmusitalisch strengen und boch wandelbaren Form ber Stanze auf, er tommt endlich sogar zu Distichen und fortlaufenden Sexametern. Und von nun an steht ihm bie ganze Formenwelt offen. Die Nachahmung bes einfachsten Bolisliedchens so gut wie ber Prachtbau ber Strophe in ber "Braut von Korinth", Sizilianen, Sonette, Terzinen, orientalische Metra — alles muß ihm dienen. Fast am größten aber erscheint die sichere Gewalt seines Inrischen Ausbruds in jenen ganz einfachen, scheinbar der Prosa ganz nahestehenden Ausrufen, die über alle Perioden seines Lebens verftreut sind:

> Alles geben bie Götter, die Unendlichen, Ihren Lieblingen gang: Alle Freuden, bie unendlichen, Alle Somerzen, die unenblichen, gang.

So tonen das Lied "Über allen Wipfeln ist Ruh", die Gesange bes Harfners, Goethes Rlage bei Christianens Tob, so vor allem auch die Lieder seiner Frauengestalten, Greichens, Rlarchens im Egmont, Mignons, einfach, schlicht - nur burch ben reinen Ausbrud eines bewegten Gefühles unendlich ergreifenb.

Aukere Runstmittel tommen dieser Wirtung nur sparsam zu Hilfe. Die Alliteration gibt ben melancholischen Gleichklang bes vom Mond beglänzten Flusses wieber:

> Fliege, fliege, lieber Flug . . . Rausche, Fluk, das Tal entlang. Ohne Raft und Rub:

das Eco spielt anmutig in Elporens Abschiedslied in

"Pandora" hinein; oder Lautmalerei gibt die Geräusche ber Racht im Walbe wieder:

Melodisch rauscht die hohe Tanne wieder, Melodisch eilt der Wasserfall hernieder.

Alle Runft des Rhythmus faßt ein kleines Landschaftsbild zusammen, um mit unerreichbarer Deutlichkeit einen ganz individuellen Anblid zu geben:

Auf der Welle blinken | | . Tausend schwebende Sterne, Weiche Rebel trinken Rings die tilkmende Ferne, Worgenwind umfülgelt Die beschättete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reifende Krucht.

Reine Naturbeseelung, tein müßig schmüdendes Spitheton, teine Wythologie, teine handelnde Gestalt — nur die lebendige Wiedergabe eines ganz bestimmten, aus der wirklichen Welt genommenen Zustandes mit den Witteln seinster metrischer Anpassung und sorgfältigsten Ausdrucks. Und ebenso individuell ist die Stimmung in "Schäfers Rlagelied", wo auch nicht Ein Gleichnis, nicht Ein metrisches Hilfsmittel die einfache Aussage unterstützt; nur ein wundersames halbspmbolisches Naturbild schiedt sich ein: Es stehet ein Regendogen

Es stehet ein Regenbogen Wohl über jenem Haus!

Reben so tief ergreifenden Tönen wollen wir das Heitere nicht vergessen: jene Tafellieder wie "Ergo bibamus" und "Wich ergreift, ich weiß nicht wie, himmlisches Behagen"; noch weniger jene einfach-symbolischen Gebichte wie das "Beilchen", "Ich ging im Walde so für mich hin" und das aus einem Volkslied umgeschaffene "Seidenröslein".

Es gibt teine Regung ber Menschenseele, die in bieser Lyrif nicht wiebererklange. Rein Lyrifer ber Welt gebietet auch nur entfernt über einen solchen Reichtum ber Stimmungen und ber Ausbrudsmittel. Betrarca, Byron, Musset, Burns — teiner tann auch nur auf seinem eigensten Gebiet an Mannigfaltigkeit ber Tone sich Goethe vergleichen. Und unsere eigene beutsche Lprit - wie verarmt sie, wenn man seine Gaben wegbentt! Sie ift bie reichste, bie es gibt; wir haben Minnesang und Bolkslieb, Rirchenlieb und Studentensang, Rlopstod und Beine, Gichenborff, Annette v. Drofte, Lenau, Mörite, Storm. Übersehen wir aber bas ganze Reich unserer Lyrit, so scheint er ber Gipfel, "ber von allen Seiten gesehen und von bem nach allen Seiten gesehen wirb." Was vor ihm war, scheint bann fast nur Borbereitung auf ibn; was nach ibm tam, melobischer Nachtlang.





## V

## Straßburg

Goethes Lyrik war burch die tiefgehende Erregung des Liebesverhältnisse zu Käthchen erwedt worden; völlig reifen sollte sie erst in der heißeren Sonne der Leidenschaft für Friederiken. Aber wenn er "persönlichen Gehalt" für seine Dichtung erworden hatte — ohne Opfer hatte er das himmlische Geschenk nicht erlangt. Die Götter hatten ihm, wie dem Skalden Ibsens, zugleich "die Gabe des Leids"

geschentt.

Ausschweifungen, in die Goethe die Aufregungen über Käthchens Berlust stürzten, rächten sich und vertrieben ihn von dem liebgewordenen Leipzig; auch er war sich "sein eigener Teufel" geworden. Diätsehler kamen hinzu, Überanstrengung, Erkältung — ein Blutsturz und schwere Krantheit waren die Folge. Aus der drohenden Gefahr durch geschicke ärzisliche Behandlung und sorgsame Pflege seiner zahlreichen treuen Freunde gerettet, blieb er doch noch schwach und leidend. Gern lieh er sich von dem ihm nun befreundeten Langer, später Lessings Nachfolger in Wolfenbüttel, fromme Borträge halten. Früher war Langer ihm zuwider gewesen: "Er hat mir nichts getan und ich kann ihn nicht leiden. Warum? Frage die kleine

Frihe, die will ihm auch teine Hand geben, sie weiß so wenig warum als ich." Jeht aber hält er seine eigenwillige Antipathie in Schranken und möchte so gern von Langers Worten überzeugt werden. Aber sie überzeugten ihn nicht. Unter der glatten Obersläche war der alte Abgrund wieder sichtbar geworden; der alte Titan des Zweisels hatte ihn angeschaut. Er sucht Beruhigung. Körperliche und geistige Retonvaleszenz lassen ihn jede zarte Berührung dankbar empsinden, jeht die liebevolle Sorgsalt der Leipziger Freunde, bald die sansten, aber beharrlichen Einwirtungen der Frommen in Frankfurt. Denn dorthin kehrt er nun zurück, um sich zu erholen und zu pslegen: von 1768—70 hat er sich wieder in seiner Baterstadt ausgehalten. Im stillen mochte er sprechen wie der Baccalaureus im "Faust":

Seht anerkennend hier ben Schiller kommen, Entwachsen akademischen Ruten. Ich sind euch noch wie ich euch sah; Ein Anderer bin ich wieder da.

Man tann Goethes Heimtehr aus Leipzig mit ber aus Italien vergleichen. 1768 wie 1788 kehrt er aus einer geistig reich angeregten, seinen jedesmaligen Idealen annähernd entsprechenden Welt in eine "formlose" tältere Heimat zurüd. So viel er in Leipzig auf die sächsischen Mädchen gescholten hatte — jeht vermist er ihre Annut und Bildung, denen ja auch Lessing in "Minna von Barnhelm" ein Dentmal gesetzt hat. Dort hatte er unter Desers Leitung der Schönheit nachgestrebt: hier sindet er bei den Berehren von Richardsons platt moralischem "Grandison" die sittliche Wirtung als Höchstes gepriesen. Für seine Interessen stillen Beritändnis. Eine seltene Mutsosseit überkommt ihn: "Lehre tut viel, aber Auf-

munterung tut alles," schreibt er in einem bankerfüllten Brief an Deser. Wie Goethe nach ber Rüdtehr aus Italien bie Berbindung mit den bortigen Genossen mit wahrer Leidenschaft aufrecht erhielt, so schreibt er jett endlose Briefe an Desers Tochter Friederike, um seine literarischen Urteile einem fühlenden Bergen mitzuteilen. Er schilt auf ben Larm ber beutschtumelnben Barben, wie 1788 ibm ber Freiheitsbrang ber "Räuber" zuwider war. Seine Runftlehre entwidelt fich flarer; gerabe ber Gegenfat ber neuen und der alten Umgebung erwedt in ihm bezeichnende Aukerungen über künstlerische Wahrheit und Schönheit: "Macht mich was empfinden, was ich nicht gefühlt, was benten, was ich nicht gebacht habe, und ich will euch loben." "Und was an einem Gemalbe am unertraglichsten ist, ist Unwahrheit. Ein Marchen bat seine Wahrheit, und muß fie haben, fonft war' es tein Marchen." "Und was ist Schönbeit? Sie ist nicht Licht und nicht Nacht. Dammerung; eine Geburt von Wahrheit und Unwahrheit. Ein Mittelbing". Das ist felbst noch bammerhaft ausgebrückt; aber "ber Dichtung Schleier aus ber Sand ber Wahrheit" hat Goethe auch später noch gegeben, und geben wollen; ein "unschuldiges Gemisch von Bahrheit und Lüge" nennt er selbst den "Werther". Roch tappt er im Unsichern; bag aber zwischen ben Extremen eines ledialic nachabmenden Realismus und eines ledialich erfindenden Ibealismus ein Mittelbing zu gründen sei, das war ibm jekt schon klar.

Den Ausdrud "Berbannung" braucht er für Frankfurt jeht wie zwanzig Jahre später für Weimar; bei Deser ist nun seine eigentliche Heimat. Es war die reine Form, die ihm dort behagte; es war die ihm angeborene Neigung zum Klassischen, die es ihm dort wohl sein lieh: "Sein Unterricht wird auf mein ganzes Leben Folgen

baben. Er lehrte mich. das Ideal der Schönheit sei Einfalt und Stille, und baraus folgt, bak kein Jüngling Meister werben könne." Dies war bas wichtigste Ergebnis der ersten Studienjahre; und wie bedeutsam, dak ber genialste aller Aunglinge zu dieser Meinung sich befannte! Es beginnt, querft noch undeutlich. Goethes jahrelanges Streben nach ber "Erfahrung", fein Bemühen, die porgefakten Meinungen mit einem reichen Schak empirifcher Bestätigungen und Berichtigungen zu füllen; es beginnt sein Bersuch, sich die Welt anzueignen.

Wie Goethe nach ber italienischen Reise burch seine Runftsammlungen das trübe Seim zu einer fünstlerischen Seimat sich umschuf, um bas verlorene Paradies in offigie wiederzugewinnen, so umgibt er sich jest mit einer Schar ausgewählter Bücher. Lessing, Shakespeare, Rousseau, alle brei wie Deser und wie Desers Borbild Windelmann Feinde der tonventionellen Runft, sind seine Freunde und Troster in der "Frankfurter Sungersnot des guten Geschmads". Aber noch fehlt ihm bie Rraft, seine Ibeale in strenger Jolierung zu hüten. Er vermag sich ber Berührung mit ber alten Umgebung nicht zu entziehen. Und leiber trifft er hier wieder jenen Rif inmitten gludlich icheinender Berhältnisse, bessen Erkenntnis ihm die "Mitschuldigen" eingegeben hatte. Der Bater lebt mit der Tochter in bitterem, friedlosem Rampf. und ber Sohn, ber wie ein Schiffbruchiger beimtebrt mit Einbuße an Gesundheit und Lebensfreude, gerät ebenfalls mit ihm in Konflitt. Dazu tommen Rudfälle in seine Rrantheit, die am 7. Dezember 1768 zu einem bocht fritischen Moment führen. Berzweiflungsvoll suchte bie\_ Mutter ein Orakel in der Bibel und fand ben Bers: "Man wird wieberum Weinberge pflanzen an ben Bergen Samariä, pflanzen wird man sie und bazu pfeifen."

ben Bolfgang bann später freudig bat citieren burfen. Ein vietistischer Arzt rettet ihn mit einem Geheimmittel fast alchemistischen Ansehens. Um ben jungen Dichter spinnt sich ein Ret pietistischer Beschaulichkeit; magische Studien dauern bis zu seinem Aufenthalt in Strakburg fort: Bunder werben gesucht, Bunder bes Glaubens und ber Offenbarung, Munder bes demischen Experiments und der ärztlichen Heilung. Es sieht aus, als sollte ber Damon bes Zweifels und ber Unzufriedenheit beiprocen und beschworen werden. "Leidend lernt' ich viel." beift es in ber "Stella". Goethe bichtet wieber religible Lieber. Roch aus Strakburg schreibt er am 13. April 1770 einen fehr frommen Brief und citiert ben Spruch: "die Furcht bes herrn ist der Weisheit Anfang". Ja er fceint sich vom Wissen, von der Forschung gang abwenden zu wollen. Er, der noch am 8. April 1769 an Friederite Defer, seine Bertraute, fcreibt: "Ich halte die Erfahrung für die einzige echte Wissenschaft," er schreibt ein Jahr später: "Lassen Sie mir die freudenfeindliche Erfahrungssucht, die Sommervögel tötet und Blumen anatomiert, alten ober kalten Leuten." Er versucht sich ganz aus der Bahn des Nachsinnens und Grübelns in die des Glaubens hinüberzusteuern.

Am 21. September 1769 besucht er bie Synobe ber Herrenhuter in Marienborn, doch nur um zu erkennen, daß er nicht zu ihnen gehöre. Das Handwerksmäßige, bas den neuen Bekennern vielfach anhaftete, der Kochmut ber Erwedten, ihre stille Unbulbsamteit mochten ihn perleten; und babei konnten sie ihm nichts bieten, was seine eigene Natur ihm nicht reichlicher gespendet hatte. Denn über Niebergeschlagenheit und Ergebung hinweg regt sich von neuem die Külle der erlahmten Rraft. Am 6. November 1768, turz ehe der Tod ihn anfakte, carafterisiert er sich selbst in einem Brief an die Leipziger Kreundin:

> So launisch, wie ein Rind, das zahnt: Bald foudtern wie ein Raufmann, ben man mahnt, Bald still, wie ein Hypodonbrist Und sittig, wie ein Mennonist, Und folglam, wie ein gutes Lamm -Balb luftig wie ein Bräutigam, Leb' ich, und bin halb trant und halb gefund.

Man sieht, er fühlt gang die große Zahl ber inneren Gegensage. Derfelbe Brief gibt gleichzeitig Zeugnis von ber Menge ber Interessen, bie ihn erfüllen: Zeichnen und Lesen. Geselligkeit und Alchemie. Das Lesen war es. was ben Rekonvaleszenten jekt zunächst wieder kräftigen follte. Mielanb, ber felbst aus vietistischen Anfangen sich zu einer beiter-lässigen Weltbetrachtung durchgerungen hatte und jest mystischem Überschwang und kaltem Egoismus gleich feindlich gegenüberstand, Wieland vor allem muß ihm Leipzig ersetzen, ein Geistesverwandter Desers und Gellerts zugleich. Und bald erhebt sich sein Geist auch wieber zu eigenem Schaffen. Er Jiest Arnolds Rirchenund Regergeschichte, einen riesigen Schweinsleberband von entlekenerregendem Umfang, bas Wert eines frommen Mannes, das zu den herrschenden Kirchen aller Verioden sich in heftigen Gegensatz stellt und gleichsam ben Satz Faufts zum Leitfaben hat:

> Die Wenigen, die was davon erlannt, Die töricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten, Dem Bobel ihr Gefibl, ihr Schauen offenbarten, Hat man von je getreuzigt und verbrannt.

Arnold selbst ist Pietist; auf Goethes Boden aber geht die Saat als ein seltsam nebenkirchliches System ber Weltentstehung auf. Durch einen größeren Anteil Lucifers an der irdischen Welt sucht er die Schäden der Menscheit zu erklären: Mephisto, ein Teil des Teils, der anfangs alles war, erhebt sich langsam aus dem Grübeln des Krankfurter Akademikers und halben Pietisten.

Endlich setzt es der Bater durch, daß der in Grübeln und Tändeln verlorene Sohn die Beendigung seiner Studien unternimmt. Straßburg wird ausgewählt; trot französischer Herrschaft damals noch eine kerndeutsche Universität, was es erst nach Napoleons Umgestaltung des gesamten Unterrichtswesens zu sein aushörte. Biel hing von dieser Wahl ab, unendlich viel für Goethes geistige Entwicklung. Denn Krankheit und Schwäche hatten den ganzen Grund seiner Seele ausgewühlt und weich gemacht; nie war er empfänglicher als damals, nie dürstete er mehr nach Belehrung und Festigung. Das Schickal meinte es gut mit ihm: in Straßburg sollte Herder das Genie in ihm erweden.

Goethe fühlt die Bebeutung dieses Moments vor: ein "großes Haupt-Autodass" über seine disherigen Schriften, dem kaum die "Laune des Berliebten" und die "Mitschuldigen" entgingen, schließt den Frankfurter Ausenthalt ab. Ein derartiges, in bestimmten Abständen wiederkebrendes Gericht über die vorhandenen Papiere bezeichnet in Goethes Jugend ebenso unsehlbar Epochen, wie in seinem Alter die periodischen Ausgaben der gesammelten Werke.

Am 2. April tommt Goethe in Straßburg an. Er gerät in eine angeregte, aus trefflichen Männern bestehende Tischgesellschaft, die er in seiner Selbstbiographie voll Anteil und Dankbarkeit schilbert. Der fromme Jung-Stilling und der wackere, später im "Göh" verewigte Lerse, der Jurist Engelbach und der Mediziner Weyland werden seine Freunde. Das Haupt der Gesellschaft aber war ein Atuarius Salzmann,

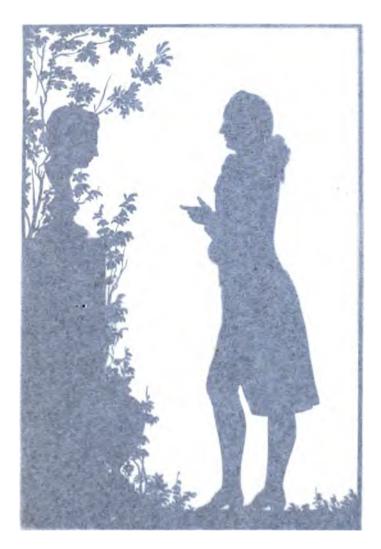

Schatte See Uni 1770

Bu Chi marin and off and embelt in a coni Maden ( ) · · · ) legt en · · Sameln parces in unterpired: - Jonaffferet Beitere et stat, was es et al. · a Unterrights . . . . ower Wall ab, . . . . . Bein Dein Bein - - cound feiner o in the confliction just a stand hind " 

.

Breeze and the second of the South Control of the second o



Schattenriss. Um 1776

ein wohlwollender, freundlicher, schon älterer Herr, zierlich und sein genug, um den Jögling Leipzigs anzuziehen, Nar und besonnen genug, um ihm mit seinem Rat wesentlich zu nützen.

Bon dem Eindrud, den Goethe damals auf seine Altersgenossen machte, entwirft Jung-Stilling in seiner Lebensgeschichte ein fesselndes Bild. "Es speiseten ungefähr zwanzig Bersonen an biesem Tisch, und sie saben einen nach bem anbern bereintreten. Besonbers tam einer mit großen, bellen Augen, prachtvoller Stirn und iconem Buchs mutig ins Zimmer. Diefer zog herrn Troofts und Stillings Augen auf sich; ersterer sagte gegen letteren: bas muß ein vortrefflicher Mann sein. Stilling bejahte bas, boch glaubte er, bag sie beibe viel Berbrug von ihm haben würden, weil er ihn für einen wilden Rameraden ansah. Dieses ichlok er aus bem freien Wesen, bas sich ber Student ausnahm; allein Stilling irrte fehr. Sie wurden indessen gewahr, daß man biesen ausgezeichneten Menschen Berr Goethe nannte." "Berr Trooft sagte leise zu Stilling: Sier ist's am besten, bag man vierzehn Tage schweigt. Letterer erkannte biese Wahrheit, sie schwiegen also, und es kehrte sich auch niemand sonderlich an sie, außer daß Goethe zuweilen seine Augen berüberwälzte; er sak gegen Stilling über, und er hatte bie Regierung am Tisch, ohne bak er sie suchte."

Dem Charatter eines jeden weiß er das Beste abzugewinnen; auch auf dem Wege zu seiner allgemeinen Ausbildung muß jeder ihm helfen. "Das Juristische trieb ich mit so viel Fleiß, als nötig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absolvieren; das Medizinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten wo nicht aussche, doch gewahr werden ließ . . .: der Gesellschaft mußte ich auch einige Zeit und Ausmerkamkeit widmen."

Mener, Goethe. 8. M.

*ରେରେରେରେରେରେ* 

In das Gären und Greifen des vielbeschäftigten Geistes laffen feine "Ephemeriben" uns einen tiefen Ginblid tun, Rotizen aller Art, die er in Frankfurt begonnen hatte und in Strafburg eifrig fortführte; fie reichen etwa von 1768—71. Im Anfang herrschen Auszüge aus alchemistischen und mystischen Schriften vor, Themata theosophischer und philosophischer Art. Dann lieft er mit Anteil die Werke der großen Führer der geistigen Umsturzbewegung, Boltaire, Rousseau, Lessing, aber auch die Alten, Ovid und Juvenal, Quintilian und Plinius. Er schreibt padende Stellen aus Shatespeare ab; er citiert Sprichwörter aus bem Bolksmunde. Schon notiert er sich aus einem aftrologischen Werk, unter welchen Zeichen ein gewandter Schriftsteller geboren wird, schon sammelt er Bemerfungen über bie Eigenheit bes Genies: Berber bat ihn in ben Wirbel seiner Probleme gerissen. Damit tritt bie Loslösung vom Mystizismus ein; historische Forschung verbrängt Spetulation und Inspiration. Den Zeiten vor ber Civilisation nähert er sich: statt Boltaire und Rousseau will er die Ebda lesen, statt römischer altgermanifde Altertumer burdmanbern; Bolfslieber bes fulturfremden Lettenvolkes, Sitten der in ihren abgelegenen Tälern nach Urväter Art fortlebenben Schweizer möchte er kennen lernen. Nun tauchen die englischen "Driginalgenies" auf, durch den humoristen Smollet vertreten. Daneben Notizen zur Reichs- und Rechtsgeschichte - und zur Elettrizität. Um Schluß endlich nach Aufzeichnungen elfässischer Dialektworte und Anekboten Unfange eines Dramas, beffen Selb Caefar fein follte. Sulla spricht barin Worte, bie balb Berber und alle Wortführer ber Literatur Gelegenheit haben sollten auf Goethe selbst anzuwenden: "Es ist was verfluchtes, wenn so ein Junge neben einem aufwächlt, von bem man in

allen Gliebern spürt, daß er einem übern Ropf wachsen wird." Mit so realistisch bentscher Rede endet das Heft, in bessen Anfang Goethe noch zierliches Französisch gerebet hatte. Es ist ein Abriß seiner Entwicklung in Straßburg.

Zweierlei hat biese Strafburger Zeit zu ber wichtigsten Epoche in Goethes Bilbungsgeschichte gemacht: Herbers Einfluß und Friederikens Liebe.

Johann Gottfried Serber lebte damals als fürstlicher Hofmeister in Strakburg: nachber hielt ihn bort noch eine langwierige Augentur fest. 3m Kerbst 1770 begegnet ihm Goethe. "Ich war nämlich," erzählt er felbst, "in ben Gafthof "Bum Geift" gegangen, ich weiß nicht welchen bedeutenden Fremden aufzusuchen. Gleich unten an der Treppe fand ich einen Mann, der eben auch hinaufzusteigen im Begriff war und den ich für einen Geistlichen halten konnte. Sein gepubertes Haar war in eine runde Lode aufgestedt, das schwarze Rleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer, schwarzer, seibener Mantel, bessen Ende er zusammengenommen und in die Tasche gestedt hatte." Goethe erkennt sofort in ihm ben bereits berühmten Führer der literarischen Jugend; er redet ihn an, und herber kommt ihm freundlich entgegen. So hatte diesmal ein entschlossenes Zugreifen des Jüngeren die Gelegenheit erfaßt, die er bei Lessing unwiederbringlich verloren hatte.

Man kann ben jugendlich unfertigen Dichtergeist Goethes in dieser Zeit mit dem Homunculus im zweiten Teil des "Faust" vergleichen; sein heißer Wunsch ist, die Lausbahn anzutreten, die ihm dunkel vorschwebt:

Er fragt um Rat und möchte gern entstehen.

Sier tommt ihm nun Proteus-Herber entgegen. Dieserreiche und bewegliche Geist, in jede Form sich zu versehen bereit, balb in ben biblischen Propheten und balb in ben englischen Humoristen verwandelt, jett stolze spanische Helbenlieder sich aneignend und jett arme Lieder gedrückter littauischer Hirten, er trägt ihn "ins ewige Gewässer", in ben Dzean der einen ewig flutenden Poesie.

Ganz ist die erste Wirkung Herders auf Goethe mit ben Proteus schilbernden Bersen gemalt:

Und steht er euch, so sagt er nur zuletzt, Was staunen macht und in Berwirrung setzt.

Eine völlige Berwirrung, eine innere Revolution war zunächst die Folge des täglichen Gespräches, des ununterbrochenen Berkehrs. Bald aber lernte Goethe nicht bloß die Form bestaunen, sondern den Inhalt der Worte dieses Meisters bewundern; ja volle leidenschaftliche Bewunderung, frohes Staunen hat er an Serdern erst gelernt. Bis dahin war er nicht ohne Altklugheit, nicht ohne Voreiligkeit an alles, was er anschaute, herangetreten; das Gefühl der Ehrfurcht vor menschlicher und künstlerischer Größe hat Goethe an Herber gelernt.

Herber war ber erste wahrhaft bebeutenbe Mann, bem Goethe näher trat, und welch ein Mann! Lessing hatte er nicht gesehen; die Gellert und Deser, wie unglüdlich nahm ihre magere Begabung neben Herbers Fülle sich aus! Herber war selbst ein eifriger und treuer Schüler; sein Prophet war der "Wagus im Norden", Ham ann in Königsberg, der ungestüm und formlos auf Originalität, auf Echtheit drang allem Mechanischen, Gelernten, Polierten gegenüber, seindlich vor allem dem französischen Geist. Ein reinerer und größerer Geist, bemächtigte sich Herder des von Hamann neu gehodenen Gedankenvorrates; ein großer Prediger, sprach er für diesen schwerzüngigen Moses. Und wieviel Eigenes hatte er zuzugeben! Die große Grundidee, die durch all die so reichen Werke Herders hindurchgeht, ist jener Gedanke, den ein

vielfach Serbern verwandter groker Brediger unserer Tage. Friedrich Rietsche, die Lehre von ber ewigen Wiedertehr genannt hat. Daß es dieselben ewigen Inpen sind, die in tausend Wandlungen, proteusartig auch sie, hindurchgeben burch bie unerschöpfliche Geftaltenfülle ber Boefie. ber Religion, ber Plaftit, bes Lebens aller Bölter und Beiten, daß es biefelben großen Gefete bes Reifens, bes Blubens, des Berwellens sind, die in ungezählten Beispielen ber Geschichte sich verwirklichen, bas war ber lette Rern ber Philosophie bes ibeenreichsten unserer Borflassifer. Bon bem Boben biefer Lehre aus hatte benn auch Berber ben Begriff ber Originalität erft mabrbaft erfakt und fruchtbar gemacht. Seine Borganger wie ber Engländer Noung und por allem Samann selbst verbanden mit biesem gefährlichen Schlagwort die Borstellung von etwas Exzentrischem, Einzigem; Samann suchte mit Bewuktsein in seiner ganzen Lebenshaltung wie in seinen Schriften burch Bunderlichkeiten und gewaltsame Bizarrerie seinen Begriff bes "Driginals" auch praktisch barzustellen. Für Berber aber wurde bas bas Originelle, was am tiefften auf den Urgrund der Erscheinungen zurückgeht, was am treuesten die ewigen Inpen selbst verwirk licht. So ward ihm bas im ebelften Sinne Rlassische, bas im pornehmsten Sinne Normale zum wahrhaft Driginellen, weil alle bie zahllosen, verwaschenen, verfarbten, verfälschten Rebenformen ber großen typischen Erscheinungen ibm nur untreue Abbilber ber ewigen Muster waren. Diesen also geht er nach, ben großen Inpen, die dauernd und unverrückar bestimmte Zustände und Epochen des individuellen und des nationalen Lebens darftellen. Den Begriff ber Bolksindividualität, ben nachher besonders Wilhelm von Sumboldt tieffinnig zu entwideln strebte, hat Serber gefunden.

Eifrig sucht er nach ihren Zeugnissen im Liebe bes Boltes felbit; und mit ihm geht ber junge Goethe auf die Suche und schreibt elfässische Boltslieber ,aus ben Rehlen ber ältesten Mütterdens" zusammen. In seiner Gesellschaft beschäftigt er sich von neuem mit hebraischer Poesie; mit ihm liest er die Schilderung von patriarcalischem Familienleben auf bem Lanbe und von beren Störung burch bie Bosheit des verdorbenen Großstädters in Goldsmiths "Landprediger von Batefielb". Und fo ftart beherricht ihn die einfach anmutige Erzählung des liebenswürdigften ber englischen Sumoristen, bak seine eigene Liebesgeschichte pollig mit ber pon bes bieberen Bifars Brimrofe Tochter perichmilgt und perwächft.

Strafburg reizt zu vielfachen Ausflügen in bie Umgebung, und eifrig burchftreifte Goethe, feiner wiebererworbenen Gesundheit sich freudig bewuft, ju Jug und gu Pferbe ben Schwarzwald und bie Bogesen. So machte er im Ottober 1770 die groke Wallfahrt auf den Obilienberg mit. Er bewundert in dem Rreuggang der Abtei Molsheim die farbigen Scheibengemälbe und jubelt über bie fruchtbare Gegend zwischen Colmar und Schlettstadt; und überall wird er nicht mude, sich bes "berrlichen Elfah" au freuen. War boch fofort nach feiner Antunft bas erfte gewesen, auf das Münster zu eilen und von der Blattform herab das weite, reiche Land zu überbliden; unwiderstehlich lodte bies "neue Paradies" zum Wandern und Reiten.

Auf einem solchen Ausflug ward Goethe burch einen Freund Wenland in das Pfarrhaus von Sesenheim eingeführt. Einer Laune folgend, tam er zuerft in Berfleibung, als armer Better seines Freundes. Der erste Anblid bes alten Pfarrhauses wirkt auf ihn wieder wie ein nieder-

landisches Gemalde; und so seben wir hier überall bie bichterische Umformung des Lebens in der Borbereitung bes Romans wirksam. Die zweite Tochter bes Bfarrers Brion, Friederite, ift noch auf dem Felde, als die älteste schon von der Arbeit heimgekehrt ist; sie wird gesucht, erwartet, und es kommt ein Moment bramatischer Spannung in die erste Begegnung. Wir besitzen von Friederite tein anderes Bild als Goethes entzüdende Schilberung. "In diesem Augenblid trat sie wirklich in die Türe; und ba ging fürwahr an biesem ländlichen Simmel ein allerliebster Stern auf. Beibe Töchter trugen lich noch beutsch, wie man es zu nennen pflegte, und diese fast verdrängte Nationaltracht kleibete Friederiken besonders gut. Ein turzes weikes, rundes Rödden mit einer Kalbel. nicht länger, als daß die nettsten Kukchen bis an die Anöchel sichtbar blieben, ein knappes weißes Mieber und eine schwarze Taffetschurze - so stand sie auf ber Grenze zwischen Bäuerin und Städterin. Schlant und leicht, als wenn sie nichts an sich zu tragen hatte, schritt sie, und beinahe ichien für bie gewaltigen blonden Bopfe des niedlichen Röpfchens ber Sals zu gart. Aus heiteren blauen Augen blidte sie sehr beutlich umber, und bas artige Stumpfnaschen forschie so frei in die Luft, als wenn es in der Welt keine Sorge geben konnte; ber Strobbut hing ihr am Arm, und so hatte ich bas Bergnügen, sie beim erften Blid auf einmal in ihrer ganzen Anmut und Lieblichkeit zu sehen und zu erkennen." Rasche Liebe verband die jugendlichen Serzen. Friederike zuerst machte bem Dichter ben Einbrud, ber sich bann bei Lotten wiederbolte: mit ber Lanbicaft, mit ber sie umgebenben Familie, mit dem ganzen Leben schien sie untrennbar verwachlen, und wie sie von ihrem Reiz ber Umgebung mitteilte, so wuchs auch aus bem Zauber biefer land-

lichen Ibnlle ihr neuer Zauber zu. Wie Goethe bie ellässische Landschaft schilbert, erscheint Friederike als ihr Genius: heiter, bell, überall von tätigem Leben erfüllt. "Die Anmut ibres Betragens ichien mit ber beblumten Erbe, und bie unverwüftliche Seiterfeit ihres Antliges mit bem blauen Simmel zu wetteifern." "Ihre Reben baben nichts Mondscheinhaftes: durch die Rlarbeit, womit lie sprach, machte sie die Nacht zum Tage . . . Es war mir febr angenehm, ftillschweigend ber Schilberung quauboren, die sie von der kleinen Welt machte, in der sie sich bewegte, und von ben Menschen, die sie besonders icatte. Sie brachte mir baburch einen flaren und augleich fo liebenswürdigen Begriff von ihrem Buftande bei, ber febr wunberlich auf mich wirkte: benn ich empfand auf einmal einen tiefen Berbruß, nicht früher mit ihm gelebt zu haben, und zugleich ein recht peinliches, neibisches Gefühl gegen alle, welche bas Glud gehabt hatten, sie bisher zu umgeben." Berschwunden ist auf einmal ber "verwegene Sumor" bes Leipziger Renommisten, ber burch Sollers Mund in ben "Mitschuldigen" so frause Lehren über Liebe und Frauen herausgeschleubert hatte; abgefallen ist die eitle Selbstgefälligfeit, von ber Berber ihn fo ftreng, zu seinem leidenschaftlichen Dank, zu heilen suchte. Einfach und lolicht fteben fich zwei liebenbe Bergen gegenüber und alles rings umber lächelt ihrer Zuneigung, benn sie ist in ihrem wie er in seinem Rreise ber allgemeine Liebling.

Unvergänglich war ber Reiz, ben bas schlichte, anmutsvolle Landmädden auf ben jungen, gerabe jett für bas Bolf und Deutschtum ichwarmenben Dichter ausübte; noch bort man in den Worten des Greisen die webmutige Nachempfindung der sukesten Bergauberung. Ein seltsam abenteuerliches Erlebnis hatte ihn längere Zeit von den Ruffen der Liebe in icheuer Kerne gehalten: die Töchter

seines alten Tanzlehrers stritten sich vor seinen Augen leidenschaftlich um sein Serz, und feierlich, pathetisch sprach bie jungere über ihn ihren Zauberspruch: "Fürchte meine Berwünschung! Unglud über Unglud für immer und immer auf biejenige, bie jum erstenmal nach mir biefe Lippen fükt!" Ram es der Französin, die auch in der Leidenschaft theatralisch zu bleiben vermag, zu, solche Worte auszurufen, so schien die schlichte deutsche Jungfrau bestimmt, den Kluch von seinen Lippen zu nehmen: ach! sie sollte ihn nur an sich selbst bewähren, bie Arme! Sein Mund aber, ber wie Fausts Lippen bei bem armen Greichen im Rerter bas Ruffen fast verlernt, öffnet nun, von bem Banne befreit, sich auch wieder zum Singen: er verfaft für Friederiten bie Gebichte bes "Gefenheimer Lieberbuches". Bier fingt nicht mehr bie Galanterie, sonbern bie Liebe.

Zum erstenmal erfaßt er wahr und tief den Zustand ber eigenen Seele in lyrisch bewegter Schilderung:

> Es schlug mein Herz; geschwind zu Pferbe, Und fort, wild, wie ein Held zur Schlacht! Der Abend wiegte schon die Erbe Und an den Bergen hing die Racht; Schon stund im Rebellleid die Eiche, Wie ein getilrmter Riese, da, Wo Finsternis aus dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wollenhügel Sah schlichtig aus dem Dust hervor; Die Winde schwangen leise Flügel, Umsausten schwangen leise Flügel, Umsausten schwarzlich mein Ohr, Die Racht schwarzlich war mein Mut. Mein Geist war ein verzehrend Feuer, Mein ganzes Herz zersloß in Glut.

Wie reizend ist die Schilderung der Geliebten in dem von ihm geschenkten Put:

Und bann tritt sie für den Spiegel Mit zufriedner Munterfeit,

Sieht mit Rosen sich umgeben, Selbst wie eine Rose jung. Einen Ruß, geliebtes Leben, Und ich bin belohnt genung.

Wie schlicht und wahr die Liebesbitte am Schluk:

Mäbchen, das wie ich empfindet, Reich' mir deine liebe Hand. Und das Band, das uns verbindet, Sei tein schwaches Rosenband.

Und boch sollte es nur ein schwaches Rosenband sein, bas sie verband. Ein Besuch Friederikens und ihrer Schwester in ber Stadt, wo viel von dem Zauber ihrer Erideinung burd ben ihr nicht völlig gemäßen Sintergrund verloren zu geben ichien, brachte eine leichte Ernüchterung zuwege: was aber eigentlich ber Grund ber völligen Trennung war, ist schwer zu erkennen. Sie korresponbierten; noch im Fruhjahr 1771 brachte Goethe in Gelenheim vier Wochen zu und pflegte die Leidende. Weshalb führte er bie Geliebte nicht beim in seine Baterstadt, in beren altbürgerlicher Anschauung die Bfarrerstochter jeder Batriziertochter gleich gegolten batte? Warum ängstigte ihn, nach seinen eigenen Worten, bas leibenschaftliche Berbaltnis zu Friederiten? Fürchtete er fein taum wiedergewonnenes Selbst wieder zu verlieren? Aurchtete er mit ber Unbeständigkeit, die er nun so oft schon an sich selbst erprobt hatte, sie zu verberben? Wagte er es nicht, bies zarte Pflanzchen mit all seinen Wurzeln auszunehmen und zu verpflanzen? Es war wohl von all diesen Gefühlen etwas in jener unklaren, bumpfen Beangstigung,

die ihn von ihr jagte. Bon Sesenheim schon schreibt er an ben guten Salzmann: "Nun ware es wohl balb Zeit, bak ich tame, ich will auch und will auch, aber was will bas Wollen gegen die Gesichter um mich herum. Der Buftand meines Bergens ift wunderbar, und meine Gesundheit schwankt wie gewöhnlich burch die Welt, die so schön ist, als ich sie lang nicht gesehen habe. Die angenehmste Gegenb. Leute die mich lieben, ein Zirkel von Freunden! Sind nicht die Träume beiner Rindheit alle erfüllt? frag ich mich mandmal, wenn sich mein Aug' in biesem Horizont von Gludseligkeiten herumweibet; sind bas nicht bie Feengarten, nach benen bu bich sehntest? - Sie sind's, sie find's! 3ch fühl' es, lieber Freund, und fühle, bag man um tein Saar glüdlicher ist, wenn man erlangt, was man wünschte. Die Zugabe! die Rugabe! die uns das Schickfal zu jeder Gludfeligkeit brein wiegt. Lieber Freund, es gehört viel Mut bazu, in ber Welt nicht migmutig zu werben. Als Anabe pflanzte ich ein Rirschbäumden im Spielen, es wuchs und ich hatte bie Freude, es bluben zu seben - ein Maifrost verberbte bie Freude mit ber Blute, und ich mußte ein Jahr warten, ba wurben lie icon und reif; aber die Bogel hatten ben grokgefressen, eb' ich eine Ririche hatte; ein ander Jahr waren's die Raupen, ein genäschiger Nachbar, bann ber Mehltau . . . " zerstörte diesmal die Freude mit der Blüte? Trat ein Maifrost ein ober fielen die Raupen über das knospende Grun her? Er fühlte es als Schuld, als er sie verließ; wie von Furien gepeitscht sturzte "ber Wanderer" einher, wilde Lieber singend, die schon in ihren bewegten Rhythmen, im Abwerfen ber Feffel bes Reims ihren Gegenfat zu ben zierlichen Liebern von Leipzig und Sesenheim tund gaben. "Ich gewöhnte mich, auf ber Strafe au

leben, und wie ein Bote zwischen bem Gebirg und bem flachen Land hin und her zu wandern. Oft ging ich allein ober in Gesellschaft durch meine Baterstadt, als wenn sie mich nichts anginge, speiste in einem der großen Gasthöfe in der Fahrgasse und zog nach Tische meines Wegs weiter fort. Wehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet, Unterwegs sang ich mir seltsame Hymmen und Dithyramben, wovon noch eine, unter dem Titel "Wanderers Sturmlied", übrig ist. Ich sang diesen Halbunsinn leidenschaftlich vor mich hin, da mich ein schredliches Wetter unterwegs traf, dem ich entgegen gehen mukte":

Den du nicht verlässess, Wirst ihn heben über'n Schlammpsab

Mit den Feuerflügeln . . .

Lange Zeit konnte er sich von dem schmerzlichen Bild des schulblos verlassenen Mädchens nicht wieder befreien: Marie im Gok und Marie im Clavigo, Gretchen und Nausikaa, und auch Stella, die ihr Gatte in zielloser Unrube verläft - wie sie Denkmale ber sanften Dulberin werben, werben fie auch Dentmale feines Schulbbewußtseins. Wer will es entscheiben, ob es zu seinem ober zu ihrem Glud gewesen ware, wenn sie verbunden geblieben waren! Berthold Auerbach hat es versucht, dies Problem poetisch zu lösen: sein Lorle, bas frische, entzüdenbe Dorffind, siecht in ber Stadt an ber Seite bes genialen, stürmisch vorwärtsbringenben Rünftlers babin und fehrt wieber zurud auf bas Land. Jene Beobachtung Goethes läft glauben, daß auch die Rose von Sesenheim in ber Stadt verwelkt ware. Aber so blieb doch seine Schuld, daß er sie so viel hatte hoffen lassen, daß er ungestum ihr ganges Herz erobert hatte, ohne ihr sein ganges Berg geben zu können. Er hat sich angeklagt, er hat sich streng gerichtet. Wem tame es da noch zu, pharifaifch sich über ben großen Treulosen zu entsetzen?

Ihn aber batte bas Erlebnis aufgeschlossen; er blidte in sein Inneres, er prufte sich. Ernster ward er; ernster warb auch sein fünstlerisches Streben. Mit Eifer batte er in Leipzig icon bie Boesie betrieben, prattisch und theoretisch; aber wie viel größere Entwürfe als bamals waat er jekt! Bis babin hatte er Gelegenheitsgedichte gemacht, wie alle anderen, ob vielleicht auch schöner als sie: iekt. an Serbers Lebre und an dem inneren Erlebnis, abnt er ben Genius in seiner Bruft. Er fühlt es nun, daß das Schidsal ber Begnadeten sein harre, und daß auf seinem Saupte die Pflichten ber Auserwählten laften. Gine mertwürdige Aufzeichnung in ben "Ephemeriben" zeigt, wie er fich in bie Geele großer Manner zu vertiefen sucht: "Ich versichere euch, manchem aroken Mann, ben ihr nur in tiefer Ehrfurcht anschaut. wird's oft weh ums Berg, wenn bei stiller Betrachtung bas Gefühl seiner Niedrigkeit über ihn kommt." Er gleicht bem Geift, ben er begreift. Große Manner find es, beren geistige Gesellschaft er aufsucht, weil er sich mit ihnen verwandt fühlt. Den Julius Caefar faben wir schon aus jenen Rotizen hervorschauen; er ruft die Erinneruna an Goethes Shatespeare-Stubium Lessing batte auf Shatespeare hingewiesen. Wieland übersette. Berber predigte ihn: Goethe versuchte ihn qu erreichen. Wichtiger werben zwei andere Stoffe, die ihm icon so lieb waren, dak er Kerbers schonungslos zufahrende Rritit, seinen bosen Spott von der Wahl dieser Themata nichts wissen lassen wollte. "Am sorgfältigsten," berichtet er selbst, "verbarg ich ihm bas Interesse an gewissen Gegenständen, die sich bei mir eingewurzelt hatten und sich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilben wollten. Es war Götz von Berlichingen und Faust. Die Lebensbeschreibung des Ersteren hatte mich im Innersten ergriffen. Die Gestalt eines rohen, wohlmeinenden Selbsthelfers in wilder, anarchischer Zeit erregte meinen tiefsten Anteil. Die bedeutende Puppenspielsabel des anderen klang und summte gar vieltönig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem Wissen umhergetrieben und war früh genug auf die Eitelkeit desselben hingewiesen worden. Ich hatte es auch im Leben auf allerlei Weise versucht und war immer undefriedigter und gequälter zurückgekommen. Kun trug ich diese Dinge, sowie manche andere, mit mir herum und ergehte mich daran in einsamen Stunden, ohne jedoch etwas davon aufzuschreiben."

Welch bedeutende Stoffwahl! So recht aus dem Geist der Genieperiode heraus in der Empörung des starken Individuums gegen die Schwäche einer Versallzeit; und doch zugleich auch bezeichnend für Goethe selbst. Alle drei, Caesar, Faust und Götz, kampsen gegen die bestehenden Gewalten, und alle drei für ein höheres Recht. Mit Entschiedenheit steht der Dichter auf der Seite der Rebellen, wie sein Arnold, der Versalser der Retzergeschichte, auf der Seite der Retzer gestanden hatte. Es war ja im Grund überall die eigene Sache, die er führte: das Recht der überlegenen Individualität galt es gegen die Gewalt der Mittelmäßigseit zu verteidigen. Alle Zeit hat Goethe die Tat der Mörder Caesars verurteilt:

Sie gönnten Caesarn das Reich nicht,! Und wußten es nicht zu regieren.

Auch das lernte er freilich durch eigene Erfahrung, daß nicht jedem die Borrechte des Genies zukommen, der darauf Anspruch erhebt. Lenz drängte sich an ihn, der hübsche

ത്രത്രത്രത്ത്രത്ത്രത്ത

lickleit nicht versaumen ließ.

Am 6. August 1771 promoviert Goethe in Straßburg als Licentiatus iuris; Lerse als sein Opponent soll ihm scharf zugesetzt haben, so daß der Doktorandus inmitten der lateinischen Disputation deutsch ausries: "Ich glaube, Bruder, du willst an mir zum Hektor werden!"

Grenzfragen der Kirchen- und Rechtsgeschichte bilden den Gegenstand seiner Dissertation, deren Thema ein Lieblingssatz Rousseus ist: jeder Gesetzgeber sei derechtigt und verpflichtet, einen gewissen Kultus sestzusehen, von welchem weder die Geistlichen noch die Laien sich lossagen dürften. Dazu nicht weniger als sechsundfünfzig Thesen, vom Naturrecht an durch alle möglichen Rechtsfragen hindurch; darunter folgende Sähe: "die Gesetzgebung und die Auslegung der Gesehs steht völlig den Landesfürsten zu." "Man soll kein allgemeines Gesehduch herstellen." "Die Todesstrafe ist beizubehalten."

Nun hieß er Magister, und ward auch Doktor betitelt. Die Studierzeit war zu Ende; es galt, in das Leben einzutreten. Doch war auch der Dichter sertig, so war es doch noch nicht der Mann; heißeres Feuer gehörte noch dazu, um dieses Eisen zu schmieben.





## VI.

## Weblar

Ein bichterischer Abschiedsgruß nach Sesenheim war das Zeichen der endgültigen Loslösung. Ende August 1771 verläft Goethe Strafburg. Bieles verdankte er ber guten, traulich um bas schönste Munster ber Welt gelagerten Stadt: Renntnisse in der Rechtswissen-Schaft, in der Medizin (besonders hatte er die Anatomie eifrig betrieben); die Freundschaft Serders - und bie erste tiefe Liebe: eine höhere soziale Stellung - und bie Reime von "Faust" und "Gok". Als ein tiefgefühlter Scheibegruß klingen ihm bie Worte nach, mit benen Berber 1773 feinen Shatespeare-Auffat ichloß: "Gludlich, bak ich noch im Ablaufe ber Zeit lebte, wo ich Shatespeare begreifen tonnte und wo du, mein Freund, ber bu bich bei biesem Lesen erkennest und fühlst, und ben ich vor seinem heiligen Bilbe mehr als einmal umarmet, wo bu noch ben suffen und beiner würdigen Traum haben tannft, ein Dentmal aus unseren Ritterzeiten in unserer Sprache, unserem so weit abgearteten Baterlande herzustellen. Ich beneide bir ben Traum, und bein ebles beutsches Wirken; lag nicht nach, bis ber Rrang bort oben hange!"

Wie er von Leipzig aus nach Dresben gefahren war, Meper, Goethe. 8. A. 7

fo besucht er jest Mannheim, das damals in seinem Mobellhaus die wichtigfte Antikensammlung besak. Der Einbrud war überwältigenb. "Sier ftanb ich nun, ben munberfamiten Einbruden ausgelekt, in einem geräumigen. vieredigen, bei aukerorbentlicher Sohe fast tubischen Saal, in einem burch Kenfter unter bem Gefims von oben moblerleuchteten Raum: Die herrlichsten Statuen des Altertums nicht allein an ben Wänden gereiht, sonbern auch innerhalb ber aanzen Kläche burcheinander aufgestellt: ein Wald von Statuen, durch ben man sich burchwinden. eine große ideale Bolksgesellschaft, zwischen ber man sich burdbrangen mukte." Rachdem er bie Gesamtwirfung "biefer unwiderstehlichen Masse" durchkoftet, wendet er sich zu ben einzelnen Gestalten: "Und wer tann leugnen. bak Apoll von Belvebere burch feine mäßige Roloffalgroße, ben ichlanten Bau, die freie Bewegung, ben fiegenben Blid auch über unsere Empfindung vor allen anderen ben Sieg bavontrage?" Man beachte biefe ..mafige Rolosialgröße". Das hatte ber Schüler Serbers gelernt. echte, innere Groke von aukerlicher Riesenhaftigfeit au unterscheiben - eine Gabe, bie ben Bilbnern unserer mobernen Dentmaler nur zu oft abgeht. Und bie freie Bewegung, ber siegende Blid — sie sind es eben, um berenwillen wir von Apollo-Goethe zu sprechen lieben. Roch sind sie ihm Ideal; bald soll er sie selbst sein eigen nennen. Bunadit zwar ichienen biefe groken Einbrude wenig auf ihn zu wirken. "Raum war die Tür des herrlichen Saales binter mir geschlossen, so versuchte ich mich selbst wieberzufinden, ja ich suchte jene Gestalten eber als lästig aus meiner Einbildungsfraft zu entfernen, und nur erst burch einen großen Umweg sollte ich in diesen Rreis zurudgeführt werben. Indessen ist die stille Fruchtbarkeit folder Einbrude gang unschätbar, bie man geniekenb, ohne gersplitterndes Urteil in sich aufnimmt." Ebenso hat Goethe sich später ausgesprochen: "Diejenige Zeit, welche der Same unter der Erde zubringt, gehört vorzüglich mit zum Pflanzenleben." Die ganze nächste Lebenszeit des Dichters, dis Weimar hin und noch länger, müssen wir uns von solcher "stillen Fruchtbarkeit" erfüllt denken. Neben dem, was am Licht des Tages aufsprießt, arbeiten geheim tausend andere Reime, die zum Teil bestimmt sind, die jetige Saat später völlig zu überwachsen. Für diesen Zustand des stillen Drängens werdender Reime hat Goethe den eigentümlichen Runstausdrud "Dumpsheit". So "dumps" nennt er die Zeiten, in denen er, ohne eigenen treibenden Willen, unklar-hoffend dem Vordereiten seiner geistigen Jukunft lebt. Erst Frau von Stein hat ihn aus der "Dumpsheit" zur "Klarheit" geführt.

Man muß es festhalten, daß Goethe auf dem Weg vom Straßburger Münster zu seinem poetischen Dentmal Gottfriedens von Berlichingen Statuen und Gipsabgüsse aus der antiken Runst bewundert. So unbefangen und frei ist seine Stellung, wie es dem Schüler Lessings und Herders denn auch zukam: er erstrebt ja eine Runst, die so im deutschen Boden wurzeln soll, wie die klassische im griechischen.

Dann kommt er nach Frankfurt, biesmal ohne inneren Gegensatzur Baterstadt und gesund. Dennoch scheint das Schickal, um seinen Liebling zum Mann fertig zu formen, zum zweitenmal die gleichen Mittel anwenden zu wollen: der Zögling Herders wird zum Schüler Werds, der Geliebte Friederikens zum Liebhaber Lottens.

Eifrig stürzt er sich in bas gesellige Leben ber Baterstadt. Der schöne junge "Doktor" mit ben feurigen Augen wird ber Lowe ber Gesellschaft. Alte und neue Freunde umgeben ihn, barunter die beiden Brüder Schlosser,

beren einer balb Corneliens Gatte wurde; weitere Berbindungen werden mit Darmitadt und Gieken angefnüpft. Der junge Dichter hat ein Bedürfnis nach anregendem Bertehr; er tann nicht aus herbers täglich belebendem und erneuendem Umgang in plattes Alltagstreiben zurudsinken wollen. Aber unter ben vielen Planeten bieser Sonne wird nur einer für seine Entwidelung von Bebeutung: Johann Beinrich Merd. Acht Jahre alter als Goethe bringt er ihm die imponierende Festigkeit eines im Weltleben gestählten, icharfen Ropfes entgegen; wie Serber forbert er ben jungen Brausetopf vor allem burch verständige Rritit. Ift sie nicht fo genial und tiefgebend wie die Berbers, so ist sie bafur mehr aufs Brattifche, Erreichbare gerichtet. Auch barin ift Merd ein verkleinertes Gegenbild Serbers, daß er alle Salbheit und Trivialität haft, und barin, baf er bie eigene Lebenshaltung nicht schön ober großartig zu gestalten weiß. Sin- und berfahrend zwischen literarischen und taufmannischen Blanen, scharf hineinblidend in alle Dinge und nirgends enticolossen hineingreifend, ist er ber Dephisto des jungen Faust, der Carlos unseres Clavigo geworden; nur daß Goethes gludliches Naturell von solchem Leiter ohne so schweres Berhangnis zu lernen wußte. Wenn es galt, Goethens überftromenbe Weichbeit zu barten, ihn zu bestimmtem Abschluß zu brangen, ihn vor Jrrwegen romantischer Art zu warnen, ba war Merd am Plat; Reues zu zeigen, Ungeahntes zu fagen permochte er nicht: bas war Herbern vorbehalten. Das Beste von ihm lebt fort in bem vielleicht zu reichen Dank, ben sein Schüler ihm spendete. Goethe war bem Manne bankbar, ber ber grenzenlosen Aufgeregtheit seines Bergens wieder gur Rube, gur Arbeit, gur Weiterentwidlung verholfen batte.

Die Gewohnheit kleiner Reisen bauert fort. Im April 1772 besucht er Darmstadt; bann geht er nach Homburg. Landgraf und Landgräfin dieses Miniaturstaates haben die Ehre, die ersten fürstlichen Berfonen zu sein, die den Dichter freundlich aufnehmen. Die Sofbamen "Lila" und "Urania", sonst Fraulein von Ziegler und Fraulein von Rouffillon, empfangen bie Sulbigungen Merds und Goethes mit Frau von la Roche, ber bamals gefeierten Schriftstellerin, Wielands erster Geliebten. Doch miffiel ihm die .. feine zierliche Frau", die immer noch recht kokett war; zum Teil zog ihn wohl Werd zurud, benn später trat Goethe in recht freundschaftliche Beziehungen zu ihr. Entzudt ist er bagegen von ihrem Wohnsig. "Das Haus, ganz am Ende des Tals, wenig erhöht über dem Fluk gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinabwarts. Die Zimmer waren hoch und geräumig und bie Wande galerieartig mit aneinanderstokenben Gemälben behangen. Jebes Fenfter, nach allen Seiten bin, machte ben Rahmen zu einem natürlichen Bilbe, bas burch ben Glang einer milben Sonne fehr lebhaft bervortrat; ich glaubte nie so heitere Morgen und so herrliche Abende gesehen zu haben." Roch ist er in ber alten Gewohnheit befangen, bie Natur nur in fertig zugerichteten Abschnitten, durch feste Rahmen eingeschlossen zu sehen; erst in Italien sollte ihm der Reiz der unbegrenzten, bei jedem Blid sich zu anderer Wirkung verschiebenden Landicaft gang aufgeben.

Goethe steht nun mitten inne im bürgerlichen Leben als wohlbestallter Abvokat. Die Gerechtigkeit war die erste Frage, die die Anabenseele beunruhigte; sie wird im zweiten Teil des "Faust" als die höchste und darum der obersten irdischen Gewalt vorbehaltene Tugend gepriesen. Die Gerechtigkeit interessiert ihn, nicht die Bar-

Interpretiert, rabiert, die bunkeln Stellen erklärt, geleugnet!" Er spottet: "Bon Genus und Species ist balb was gepfiffen!" Überall versett er sich so, manchmal

fast Leffingifch, in eine lebenbige Wechselrebe mit bem abwesenden Gegner. — Das ist freilich vielleicht seine erste Ausfertigung, und Scherer betont es selbst, wie aus ben Aften Goethes Selbsterziehung zum rubigeren Geschäftsmann hervortritt. Aber auch später schreibt er nicht gerabe wie andere Abvotaten. Er wird lyrifch in einer Gingabe für die bedrängte Frau eines Bankerotteurs: "Bu wem tann ich in biesem traurigen Zustande meine Zuflucht nehmen als au Gurer ufw. Sochobrigfeitlichen Ginficht, von wem tann ich mir Silfe versprechen, als von Sochbenenselben, benen so flar vor Augen liegt, bag nicht etwa porgespiegelte übertriebene Rot, sondern die mahrste Beflemmung, ber ernsteste Mangel mich zu Sochbero Richterftubl hintreibt!" Gelegentlich zeigen icon biefe Aften Die stehende Manier seiner spateren offiziellen Erlasse, mit einem allgemeinen Sat zu beginnen und von da rafc jum Gingelfall überzuleiten: "Wohl- und Sochebelgeborene usw.! Es ist nichts Neues, bag eine Sache in Gericht burch Saumigkeit und bojen Willen des Gegenteils verschleift wird; ob es aber bei vielen wie bei gegenwärtiger geschehen, möchten wir fast zweifeln." - Unter seinen Rlienten befindet sich Fraulein von Rlettenberg, baneben mehrfach jubische Sanbelsleute. Mit magigem, immerhin steigendem Gifer genügt er ben Pflichten seiner Praxis, wobei ber Bater ihm mit vorbereitender Tätigfeit ruftig an die Sand ging. Aber eine höhere Aufgabe hinderte Goethen, diesen Geschäften mit solcher Aufopferung sich hinzugeben, wie er sie später Berufsgeschäften von taum weniger unpoetischer Art treulich gewidmet hat. Wie sollte irgend ein kleiner Rechtsfall den Mann fesseln, ber als Anwalt einer gangen Weltanschauung, ber als Ankläger einer gangen Zeit hervorzutreten gebachte? in bessen Saupt icon ber groke und schredliche Kriminalfall

bes verruchten Erzzauberers Faust und die furchtbare Staatsaffäre des Hauptrebellen Götz von Berlichingen herumrumorten?

Und bald trat ein Neues hinzu, um ihn von MItäglichem abzulenken. Witte Wai 1772 ging er nach Weiglichem abzulenken. Witte Wai 1772 ging er nach Weigles ben Geschäftsgang kennen zu lernen. Aber es stand mit dem Reichskammergericht wie mit dem heiligen Römischen Reich deutscher Nation: mühselig nur wurde der völlige Jusammenbruch versaulter Zustände nicht sowohl verhindert als verkleistert. Das höchste Gericht hatte längst aufgehört, ein Palladium der deutschen Freiheit zu sein; es war wegen seiner Schwerfälligkeit und Unzuverlässigkeit fast der allgemeinen Berachtung preisegeben.

Und diese Anklage gegen die Richter war nur ein Teil der allgemeineren, tiefgehenden Unzufriedenheit. Man fühlte auf Schritt und Tritt die Unhaltbarkeit der damaligen Zustände; man grollte der Zeit und ihren Einrichtungen. Goethen selbst sahen wir stark in die Wege Jean Jaques Rousseaus eingehen, der die Zivilisation überhaupt um solcher Ergebnisse willen verdammte; und seine jüngste tiesste Erfahrung läht ihn nun vollends idhilische Ruhe seinem eigenen rast- und ruhelosen Streben gegenüber ersehnen. Die heitere Geselligkeit, die angeregte Korrespondenz vermögen auf die Dauer die innere Unruhe nicht zu übertäuben. Er denkt an Selbstmord, um nur Ruhe zu sinden, so wild reihen unbekannte Kräfte ihn hin und her.

Eine Stadt, wie das damalige Weglar können wir uns schwer vorstellen, seit es bei uns selbstverständlich geworden ist, daß große Einrichtungen in große Städte verlegt werden. Man muß sich ihr Bild etwa an einer kleinen

Bischofsstadt vergegenwärtigen, am besten wohl an einer ber englischen, die so treu bas altertumliche Geprage wahren. Goethe selbst nennt es eine zwar wohl gelegene. aber fleine und übelgebaute Stadt, und den durch die Grokstädte Frantfurt, Leipzig, Strafburg Berwöhnten tonnten freilich nur die reizenden Spaziergange am Ufer ber Lahn — ober ein gemütliches häusliches Leben für bie Enge ber bamaligen "Rechtshauptstabt" entschäbigen. Bwifden ber wichtigen Bentralftelle einer großen Organifation und ben Sauschen ber Landstadt bente man sich nun ein beständiges Sin- und Berftromen alter, wurdig ausfebenber, und junger, wichtig tuenber Beamteter; und ben feierlichen Ernst um das Amtsgebäude nur durch wenige Schritte getrennt von frohlich unbefangenem, balb ländlichem Treiben. In Weklar wurde nun freilich die an sich schon etwas zweifelhafte Ernsthaftigkeit ber jungen Juriften burch alles, was sie zu sehen betamen, völlig untergraben, und die Mehrzahl überließ sich einer tollen Ausgelassenheit, die sie für die Langweile der Sitzungen parobiftisch entschäbigte. Ein Berr von Goue hatte einen Rneiporden gestiftet, in dem Goethe eifrig die Tollheiten ber Ordensstufen, des "Abergangs" und "bes übergangs Abergangs jum übergang" mitmachte und luftig mitzechte:

> Xolle Zeiten hab' ich erlebt, und hab' nicht ermangelt Selbst auch töricht zu sein, wie es die Zeit mir gebot.

Zu bem gleichen Kreise gehörte auch Gotter, ber später als eleganter Dichter ber alten Schule sich Ruf erwarb. Auch zu ihm trat Goethe in Beziehungen; aber mehr als die Tollen und die Oberslächlichen zogen die wenigen Ernsten ihn an. Als ein gesetzter junger Mann von festem Charatter und unantastbarer Bravheit nahm unter den jugendlichen Beamten der Sekretär der

hannoverichen Gefandtichaft in Beglar, Reftner, eine besondere, sehr geachtete Stelle ein. Goethe gefiel ibm zunächst nicht; es ist charafteristisch, wie sich bas unreife Genie in ben Augen eines icon fertigen, verständigen, aber nuchternen Mannes spiegelte: "Er hat fehr viel Talente, ist ein wahres Genie und ein Mensch von Charafter: belikt eine aukerordentlich lebhafte Einbildungsfraft, daber er sich meistens in Bilbern und Gleichnissen ausbrückt. . . . Er ist in all seinen Affekten heftig, hat jedoch oft viel Gewalt über sich. Seine Denkungsart ist ebel; von Borurteilen so viel frei, handelt er, wie es ihm einfällt, ohne sich barum zu bekummern, ob es anderen gefällt, ob es Mobe ist, ob es die Lebensart erlaubt. Aller Zwang ist ihm verhaft. Er liebt die Kinder und kann sich mit ihnen sehr beschäftigen. Er ist bizarre und bat in seinem Betragen, seinem Aukerlichen verschiebenes, bas ihn unangenehm machen konnte: aber bei Rinbern, bei Frauenzimmern und vielen anderen ist er doch wohl angeschrieben. Kur das weibliche Geschlecht hat er sehr viel Hochachtung. In principils ist er noch nicht fest und strebt erst noch nach einem gewissen System. Um etwas davon zu sagen, so balt er viel von Rousseau: ist jedoch nicht ein blinder Anbeter von bemselben. . . . Er hakt zwar ben Scepticismum, strebt nach Wahrheit und nach Determinierung über gewisse Sauptmaterien, glaubt auch schon über die wichtigsten beterminiert zu sein; so viel ich aber gemerkt, ist er es nicht. Er geht nicht in die Rirche. auch nicht zum Abendmahl, betet auch felten. . . . Er ftrebt nach Wahrheit, halt jedoch mehr vom Gefühl berselben als von ihrer Demonstration. Er hat icon viel getan und viele Renntnisse, viel Letture; aber doch mehr gebacht und rasonniert. Aus ben iconen Wissenschaften und Rünsten hat er sein Hauptwerk gemacht ober vielmehr aus allen Wissenschaften, nur nicht ben sogenannten Brotwissenschaften."

Wir besitzen feine zweite gleich ausführliche und gleich treue Schilberung bes noch nicht berühmten Goethe. Dit grokem Interesse und mit der Aufmerksamkeit des geübten Geschäftsmannes hat Restner ben neuen Befannten ausgehorcht, ber in Weglar viel von sich reden machte. Am meiften ist ihm sein leibenschaftliches Streben nach Babrheit in die Augen gefallen: zweimal hebt er es nachbrücklich hervor. Nicht ganz behaglich ist ihm Goethes Unabhängigkeit von ben vorgeschriebenen Formen, vom Brotftubium, von ber Rirche; man lieft zwischen ben Reilen. baß ber Berichterftatter sich zur Zurudhaltung zwingt, wo er lieber verurteilen möchte. Wohltuend berührt ihn die Rinderliebe Goethes: über seine Weltanschauung spricht er etwas von oben herab. So erscheint "Werther" in bem erften Bericht "Alberts", und bes flar verftanbigen, ehrlichen, gutbürgerlichen Reftner schmales, ernftes Gesicht sieht aus dem Brief nicht minder deutlich hervor als Goethes Keuertopf.

Balb entwideln sich beiber Beziehungen zu größerer Intimität. Durch weitläufige Gevatterschaft, wie sie noch jeht besonders in Süddeutschland von einem Ort zum anderen treulich festgehaltene Bande spinnt, war Goethe in das "Teutsche Haus" eingeführt worden, das Haus des Amtmanns Buff, mit dessen zweiter Tochter Charlotte Restner verlobt war. Unter allen, die Goethe geliebt hat, war Lotte wohl die schönste: ein ovales Gesicht von bezauberndem Liebreiz, über der herrlich geformten Stirn wunderschönes, hoch aufgebundenes blondes Haar, strahlende blaue Augen, eine prächtige Gestalt. Dazu nun die größte Sanstmut und Liebenswürdigkeit der Bewegung, ein weiches, für Poesie empfängliches Herz, und ein

Charafter von einfachster Reinheit. Wie Goethe sich Friederiken nicht anders als in Bewegung, am liebsten in leichtem Lauf benten mochte, so seben wir Lotten in ruhiger Tätigkeit por uns, wie sie ihren gahlreichen Geschwistern Brot schneibet. Sie ist eine Städterin, sie tragt ben idredlichen Reifrod und bie feltsame Krifur nach ber Mode Marie Antoinettens; aber sie weiß diesen gefährlichen Schmud mit siegreicher Anmut zu tragen. Doch noch mehr bezaubert sie ben Dichter, wenn sie all biese Bracht abgeworfen bat: im blau und weik gestreiften Nachtjädchen stellt er sie sich am liebsten vor. Leiden-Schaftlich padt ihn Liebe zu ber Schonen und Guten; boch wie sie ihrem Brautigam treu ist, so ist er es bem Freunde. "Der neue Ankömmling, völlig frei von allen Banden, sorglos in der Gegenwart eines Mädchens, das. icon versagt, ben gefälligften Dienst nicht als Bewerbung auslegen und sich besto eher baran erfreuen konnte. liek lich ruhig gehen, war aber bald bergestalt eingesponnen und gefesselt und zugleich von bem jungen Baare so zutraulich und freundlich behandelt, daß er sich selbst nicht mehr kannte. Mukig und traumerisch, weil ihm keine Gegenwart genügte, fand er das, was ihm abging, in einer Freundin, die, indem sie fürs ganze Jahr lebte, nur für ben Augenblid zu leben ichien. Sie mochte ihn gern zu ihrem Begleiter; er konnte bald ihre Rabe nicht missen. benn sie vermittelte ihm die Alltagswelt, und so waren sie bei einer ausgebehnten Wirtschaft auf bem Ader und ben Wiesen, auf bem Rrautland wie im Garten balb unzertrennliche Gefährten. Erlaubten es bem Bräutigam seine Geschäfte, so war er an seinem Teil dabei; sie hatten sich alle brei aneinander gewöhnt, ohne es zu wollen, und wußten nicht, wie sie bazu tamen, sich nicht entbehren zu tonnen." "D Reftner," ichreibt er, nachdem

er ben Ort verlassen hat, "wann hab' ich Euch Lotten mißgönnt im menschlichen Sinn? Denn sie Euch nicht mißgönnen im heiligen Sinn, müßt' ich ein Engel sein ohne Lung und Leber!"

Wunderschön schildert er bas vertraute Leben in Weklar: "So lebten sie ben herrlichen Sommer hin, eine echt beutsche Ibnlie, wozu bas fruchtbare Land die Brosa und eine reine Neigung die Boelie hergab. Durch reife Rornfelder wandernd, erquidten sie sich am taureichen Morgen: das Lied der Lerche, der Schlag der Machtel waren ergegliche Tone; beihe Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen herein — man schloft sich nur besto mehr aneinander, und mancher fleine Familienverbruk war leicht ausgelöscht burch fortbauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag ben anderen auf, und alle ichienen Festiage au fein; ber gange Ralender hatte muffen rot gebruckt werben." Bon einigen wenigen unter biefen Festtagen blieben uns als Zeugnisse fleine Billets an Restner: "Morgen nach fünf erwarte ich Sie, und heute — Sie konnten's vermuten, so viel follten Sie mich schon kennen heute war ich in Altspach. Und morgen gehen wir qusammen, ba hoff' ich freundlichere Gesichter zu friegen. Inzwischen war ich ba, hab' Ihnen zu sagen, daß Lotte heute Nacht sich am mondbeschienenen Tal innig eraökt und Ihnen eine gute Nacht sagen wird. Das wollt' ich Ihnen selbst sagen, war an Ihrem Haus, in Ihrem Zimmer war tein Licht, ba wollt' ich nicht Larm machen. Morgen früh trinten wir Raffee unterm Baum in Garbenheim, wo ich heute zu Nacht im Mondschein aß. Allein — doch nicht allein. Schlafen Sie wohl. Soll ein schöner Morgen sein." (8. August 1772.) - "Ich habe gestern ben ganzen Nachmittag gemault, daß Lotte nicht nach Alspach gegangen ist, und heute früh

hab ich's fortgesett. Der Morgen ist so herrlich und meine Seele so ruhig, daß ich nicht in der Stadt bleiben kann; ich will nach Garbenheim gehen. Lotte sagte gestern, sie wollte heute etwas weiter als gewöhnlich spazieren — nicht daß ich euch draußen erwarte — aber wünsche? Von ganzem Herzen und hoffe, — zwar etwas weniger, doch just so viel, daß es die Ungewißheit des Wunsches so halb und halb balanciert. In der Ungewißheit denn will ich meinen Tag zudringen, und hoffen und hoffen. Und wenn ich den Abend allein hereingehen muß — so wissen Sie, wie's einem Weisen geziemt — und wie weise ich din." (6. September 1772.)

Aber eine Reihe von schönen Tagen lagt sich nun einmal nicht ertragen. Goethes Liebe erhitte sich bis zu einem Grab, ber Restnern nicht mehr gleichgültig sein konnte. Im August 1772 kam es zu Auseinandersehungen. Goethe holt sich Merd aus Giegen nach Weglar, und biefer rat ihm, sich nicht langer .. an Sentiments zu roften", wie Carlos zu Clavigo sagt. Dennoch bleibt Goethe noch; am 28. August feiert er jeinen Geburtstag, der mertwürbigerweise zugleich ber Restners war, im Teutschen Sause, und alles scheint beruhigt. Aber es kommt eine neue Sochflut seiner Leibenschaft. In seine erregte Stimmung fällt ein Gespräch mit Lotten über Tob und Jenseits; barüber grübelte Goethe bamals viel, wie ichon Reftners erster Bericht andeutet. Der Tod erscheint ihm jest verlodend: er fürchtet, wenn er länger bliebe, ben Anblid von Restners Glud nicht mehr ertragen zu konnen. Und zugleich fühlt er, daß er ben Seinen, daß er es ber Welt schuldig ift, zu leben. Muhsam reift er sich los; nicht bie Furcht, dem Freunde die Treue zu brechen, sondern die Kurcht por bem verführerischen Selbstmord jagt ihn davon. Bielleicht ftand ber Autor bes Werther bicht vor bem Schidsal seines Helben! Einen beweglichen Abschiedsgruß sendet er an Restner. "Er ist fort, Restner, wenn Sie biesen Zettel kriegen, er ist sort. Geben Sie Lottchen inliegenden Zettel. Ich war seinander gefaßt, aber euer Gespräch hat mich auseinander gerissen. Ich kann Ihnen in dem Augenblicke nichts sagen, als leben Sie wohl. Wäre ich einen Augenblick länger bei euch geblieben, ich hätte nicht gehalten. Run din ich allein und morgen geh' ich. O mein armer Kopf!"

Eine Rheinreise soll wieder seine aufgeregten Nerven beruhigen. Er macht sie zusammen mit Werck, dessen Festigkeit, ja Härte ihm jett eine notwendige Unterstützung ist. Er besucht Frau von la Roche, und ihre reizende kleine schwarzäugige Tochter Maximiliane macht ihm einen vorübergehenden Eindruck. Sie hat auch an dem Bild Lottens im Roman Anteil.

Am 11. September 1772 hatte Goethe Weklar verlassen: am 22. September icon kann er Reftner, ben er bei Schlosser traf, umarmen; Groll ober Migtrauen lag bem Trefflicen fern. Goethe aber fühlte fich noch nicht gang geheilt; fast frampfhaft stürzt er sich in die Arbeit. Er nimmt altere Ibeen auf. Ein "Gofrates" wird weiter geführt, ber als vierter tapferer Martyrer bes Individualismus neben Caefar, Fauft und Gog getreten ware. In das Milieu des "Bitars von Wakefield" und in den Gebankenkreis Rousseaus zugleich führt ber humane und tolerante "Brief des Pastors zu... an den neuen Paftor gu . . . " hinein; zum Bibelftudium gehören die interessanten "3 wo wichtigen, bisher fast unerörterten biblischen Fragen", fühne Bibelbeutungen fast in Berbers Art, beren eine leugnet, bak auf den ehernen Tafeln Mosis unsere gehn Gebote

gestanden hatten, mahrend die andere das "mit Zungen Sprechen" ber Apostel erflaren will.

Und so tann man allgemein sagen, daß er in Frantfurt nach ber Weklarer Episobe in die Stimmung und zu ben Blanen ber Strafburger Zeit zurüdkehrt. Serber war der geistige Führer des jungen Deutschland geworden, und wie jede tampf- und eroberungsluftige literarische Bartei brauchte die der Berehrer Shakespeares, ber Keinde ber akademischen Ronvenienz, vor allem ein fritisches Organ. Diesem Zwede bienten seit turgem bie "Frantfurter Gelehrten Anzeigen". Die icon feit 1736 bestehende fritische Zeitschrift mar im Jahre 1772 durch den Hofrat Deinet in Frankfurt reorganisiert worden; er gewann Merd und Berber, Georg Schloffer und Goethe zu Mitarbeitern. Schloffer führte die Redaktion; die Rezensionen beruhten großenteils auf gemeinschaftlicher Besprechung ber vier Freunde, wobei Goethe, der Jüngste von ihnen, das Protokoll führte. Ihm fiel speziell die Kunstlehre zu, wozu er sowohl Reproduktionen von Runstwerken als auch kritische Zeitschriften folug; ferner übernahm er meift von historischen Werken bie damals fehr beliebten Biographien, von poetischen porzugsweise bas Drama. Finden wir boch im Gog all biese Interessen vereinigt: Die Runftlehre in bem bewuften Anfampfen gegen bie flassische Trabition, die Biographie als Grundlage und das Drama als Form des genialen Gebichts. Freilich sind Goethes Beitrage nicht immer sicher festzustellen, schon weil sie teilweise in jenen Ronferenzen wurzeln; er selbst hat sich bei ber Aufnahme vermeintlich ihm gehöriger Rezensionen in feine Werte vielfach geirrt. Mit bem Ende bes Jahres 1772 hatte er sich mit seinen Genossen von ber fritischen Tätigkeit auf lange gurudgezogen; und vierzig Jahre lang fehlte ihm

bann jede Berührung mit diesen Jugendarbeiten, bis 1812 Schlossers Reffe Friz ihm die Jahrgänge 1772 und 1773 zuschicke. Nirgends mehr als hier zeigt sich der mächtige Einfluß, den Herders Lehren auf seinen großen Schüler ausübten. Oft genug klingen des Meisters Worte aus des Neophyten Betrachtungen heraus, im kleinen wie im großen, in der Abneigung gegen Ovid oder dem Hinweis auf Hamann wie in der Geringschätzung der "polierten Nationen", in einer rhapsobischen Anrede an den Genius wie in der Betonung der Bolksindividualitäten.

Aber eine ganze Anzahl von Kritiken verrät in Griff und Rraft bie Rlaue bes Lowen. Bor allem geboren babin mehrere berrliche Beschreibungen von Gemalben und Rupferstichen. Gerabe wie die fritische Tätigfeit ift auch die Bilberbeschreibung eine Liebhaberei, welche Goethes Jugend mit seinem Alter teilt, während beibe in bem reifen vollen Schaffen seiner flassischen Beit gurudtreten: ber Jungling und ber Greis sammeln, jener aus Willensluft und biefer aus Beschaulichkeit; ber Mann aber icafft lieber felbit, statt frembe Schöpfungen fritisch zu reproduzieren. Bei Goethe tommt noch sein starter Anteil an ber bilbenben Runft hinzu. In höchft carafteriftischer Weise hat er den Schweizer Jonllendichter Gefiner besprochen, ein Gegenstud zu seiner eigenen Natur: biefer war ... zum Landschaftsmaler geboren, ein pis-aller machte ihn zum Landschaftsbichter". Und Goethe Schilbert bie Eigenart so begabter Naturen: "Wer einen Malerblid in bie Welt hat, wird mit inniger Freude por seinen Gegenben verweilen; ein herrliches Ganze steigt vor unsern Augen auf, und dann das Detail, wie bestimmt, Steine, Gräschen!" Auch Goethes Rünstlerblid erfaßte bas Ganze sofort und sah barin bann flar und beutlich Steine und Gräschen. Deshalb beseelt und belebt er bas erschaute Deper, Goethe. 3. A.

Bild, wie der Maler die erschaute Scene monumental er-Harren lakt: benn er ist Dichter. Er schildert einen Rupferstich nach brei Aposteln Caravaggios: "Das Bensammenfein in einem Geift breier burd brüberlichfte Mannigfaltigfeit darafterisierter Menschen, freundlich ebler alter Ropfe; folch eine Seelenruhe burch eine bammernbe Saltung brüber gehaucht . . ." Dber eine Landschaft von Claube Lorrain wird ihm zu einer lebendigen Erfahrung, die an ben Inhalt seines iconen Gebichtes "Der Wanderer" erinnert: "Herabgestiegen ist die Sonne, vollendet ihr Taglauf, sinkt in Rebel, und bammert über Ruinen in weiter Gegend. Nacht wird zur Seite hier ber Felfenwald, die Schafe stehen und schauen nach bem Beimweg, und mublam zwingen biele Mabden bie Riege zum Babe im Teich. Busammengesturzt bist bu, Reich, gertrümmert beine Triumphbogen, zerfallen beine Balafte, mit Sträuchen verwachsen und bulter, und über beiner oben Grabstätte dämmert Rebel im sinkenben Sonnenglang."

Auch sonst begegnen oft Anklänge an seine Dichtungen, zum Beweis, wie eng bei ihm die Aufnahme fremden und die Gestaltung eigenen Stoffs zusammenhing. Da hört man Faust reden in einer großartigen Rezension über Lavaters "Aussichten in die Ewigkeit": "Dem sechzehnten Brief von der Sprache des Himmels wollen wir sein Wohlgedachtes nicht ableugnen, doch quillt auch da nichts aus der Seele" —

Erquidung haft du nicht gewonnen, Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt.

"Und wenn er irgend einen Rat von uns hören mag, so hat er über diese Materien genug, ja schon zu viel gedacht. Nun erhebe sich seine Seele, und schaue auf diesen Gedankenvorrat, wie auf irdische Güter, fühle tiefer das Geisterall und nur in Anderen sein Ich"—

Umsonst, daß trodnes Sinnen hier Die heiligen Zeichen dir erkart... Ietzt erst ersenn' ich, was der Weise spricht — . . . Wie alles sich zum Ganzen webt, Eins in dem andern wirk und ledt!

Aber neben der großen Dichtung, die wirklich schon in Goethe ringt und arbeitet und "möchte gern entstehen", melden sich auch schon Werke der reiseren Zeit hier im Reim an. Auch hier liegt Rleines und Großes nebeneinander: klingt in einem Spottwort auf die "gute Gesellschaft" ein Benetianisches Epigramm vor, so spricht mitten heraus aus einer Epoche, der Goethe das Wotto gab: "Deutschtum emergierend", in einer oft citierten Stelle das aristokratische Weltbürgertum der Dioskuren. "Die ewigen misverstandenen Klagen nachgesungen", heißt es da: "Wir haben kein Baterland, keinen Patriotismus'. Wenn wir einen Platz in der Welt sinden, da mit unseren Besitätumern zu ruhen, ein Feld, uns zu nähren, ein Haus, uns zu deden, haben wir da nicht Vaterland?" Ahnliche Anschauungen sinden wir im "Tasso":

Wer nicht die Welt in seinen Freunden sieht, Berdient nicht, daß die Welt von ihm ersahre. Hier ist mein Baterland, hier ist der Kreis, In dem sich meine Seele gern verwellt.

Biel hat man über diese Stellen und über eine in den "Gelehrten Anzeigen" gleich folgende, in der Goethe sich vor Römerpatriotismus verwahrt, gescholten, und hat sie mit Lessings Wort verglichen, der Patriotismus seines höchste eine heroische Schwachheit. Sicher hat Goethe die Baterlandsliebe gegenüber dem Individualismus einerseits, der Humanität anderseits zu gering geschätzt. Aber das war damals nur zu begreislich. Zu sehr hatten nationales Unglück, Bedrückung durch die Gewalthaber,

Aberherrschaft bes frangosischen Geistes bie beutsche Ration gebemütigt: sie glaubte an sich selbst nicht mehr.

Eng hangt mit bieser Ablehnung bes Patriotismus etwas underes zusammen: die Berachtung des Rostums. "Das Rostum ist für unser Gefühl eine sehr geringe Sache, ift auch pon ben grökten Meistern auf bie Seite gesett worden, ist sogar von einer Seite ber Wirkung eines neueren Runstwerkes bodit idablid: es supponiert fritische Renntnisse ober einen Ausleger, und beibes ist kalt. Rostum persekt uns in eine fremde, meist theatralisch ausammengeflidte Welt, wo wir nur angaffen. Ist bes Rünstlers Imagination so wahr, eine Geschichtssituation als Menich au fühlen, wird er sie fühlen, als war's in seiner Gegenwart, in seiner Seimat geschehen; und die unbedeutenden ober viel bedeutenden (wie man's nimmt) Nebensachen werben in seiner Seele all inländisch sein."

Sucht man aus ben vielen bebeutsamen und schönen Worten eins heraus, das wie ein Motto über all biese wichtigen, ein Programm ber größten Dichterlaufbahn aller Zeiten bilbenben Augerungen gesett werben tonnte, so burfte es ein Sat aus ber großen Rezension über Sulzers "Schone Runfte" fein, die (neben benen über Lavater und über Sonnenfels, den österreichischen Staatsmann und Populärphilosophen) ben bebeutenbsten Beitrag Goethes zu ber Rampfeszeitung ber Serberianer bildet. "Gott erhalt unsere Sinne und bewahr uns por ber Theorie ber Sinnlichkeit und gebe jedem Anfanger einen rechten Meister!" Er bachte gewik an Serber, ichwerlich noch an Deser. Und seine italienische Reise sollte beweisen, daß dies Gebet nicht vergeblich gewesen war.

Wie auch diese Stelle zeigt, fühlte er sich noch selbst als Anfänger. Alles Bewuktsein der Überlegenheit, aller Übermut bes Genies kann seine Gewißheit nicht erschüttern.

por allem habe er zu lernen, und viel zu lernen. Das) betonten die Briefe aus Weglar. In prachtvollem, von Bindar und Plato eingegebenem Ausbrud schreibt er an Serber: "Wenn bu tuhn im Wagen ftehft, und vier neue Pferbe wild unordentlich sich an beinen Zügeln bäumen, du ihre Rraft lenkst, den austretenden berbei. ben aufbaumenben hinabpeitscheft, und jagit und lenkit, und wendest, peitschest, hältst, und wieder ausjagst, bis alle sechzehn Füße in einem Takt ans Ziel tragen — bas ist Meisterschaft, Birtuosität. Wenn ich nun aber überall herumspaziert bin, überall nur dreingegudt habe, nirgends zugegriffen . . . Drein greifen, paden ift bas Welen jeber Meisterschaft." Der Dilettantismus ist es, ber pon ben wilden Rollen ber Reigungen, ber Moben, ber Ginfalle hier- und borthin sich reißen lagt; Berr feiner Reigungen soll ber Meister werben. Und so bekampft er auch als Rezensent ben modischen Dilettantismus: "Wer von ben Runften nicht sinnliche Erfahrung hat, ber lasse sie lieber." Ausbildung der eigenen Natur, Schulung der eigenen Sinne, Erziehung ber eigenen Anlagen — bas allein verleiht Schutz vor Dilettantismus, das allein macht Rünftler groß. Das ist's, was Goethe von sich selbst, was Berber und seine Genossen, die Kritiker ber Borromantit, von aller Welt verlangen. "Die Talente und) Rrafte, die ich habe, brauch ich für mich selbst gar zu sehr, ich bin von jeher gewohnt, nur nach meinem Inftinkt zu handeln," schreibt er, "am ersten Christage, morgens nach sechs," 1773 an Restner. Er will und fann es nicht aufgeben, seinem Instinkte zu folgen; aber er will ihn so erziehen, daß er ihm auch unbesorgt folgen barf.

Und wenn biefer strenge Ernst ber Selbsterziehung uns mit Ehrfurcht vor bem werbenben Genius erfüllt,

ben Serber noch so oft wegen seiner Selbstgenügsamkeit und Eitelfeit gegeißelt hatte, fo ftimmt es uns gur Rührung, neben biefen hochsten Fragen bie personlichste Herzensfrage auftauchen zu seben. Lottens Bild als bas Ibeal der deutschen Jungfrau steht vor seinem Auge, ja er schilbert sie als das Ibeal der poetischen Geliebten überbaupt: "Aber bann, o Genius! bag offenbar werbe, nicht Fläche, Weichheit bes Herzens sei an seiner Unbestimmtheit schulb - lag ihn ein Madchen finden seiner wert! Wenn ihn heiligere Gefühle aus bem Geschwirre ber Gesellschaft in die Einsamkeit leiten, lag ihn auf seiner Wallfahrt ein Mabchen entbeden, beren Seele gang Gute, zugleich mit einer Gestalt ganz Anmut, sich in ftillem Familientreis häuslicher, tätiger Liebe glücklich entfaltet hat. Die Liebling, Freundin, Beistand ihrer Mutter, Die zweite Mutter ihres Saufes ift, beren stets liebwirkende Seele jedes Berg unwiderstehlich an sich reikt, zu der Dichter und Weise willig in die Schule gingen, mit Entzüden schauten eingeborne Tugend, mitgebornen Wohlftand und Grazie."

Als ein rechtes Manifest ber Partei erschien endlich 1773 das Heft "Bon beutscher Art und Runst". — Das Schristchen enthielt Auflätze von Herber, dem Prediger ber neuen Richtung, Justus Möser, ihrem Historiker, und Goethe, ihrem Dichter. Goethes Beitrag, "Über alt beutsche Bautunst", allein schon im November 1772 im Drud erschienen, ist eine Erinnerung an Straßburg, an das Münster — und an Herber. Es ist eine Lobrede auf Erwin von Steinbach; heftige Angriffe auf die "Welschen" dienen dem Preis deutscher Runst zur Folie. Das Schlagwort der Regelseinde wird ausgesprochen, das ähnlich schon einmal von den Schweizern gegen Gottsched ausgegeben worden war: "Schädlicher als Beispiele sind bem Genius Pringipien." Die Saule wird zum Bertreter aller flaffifden Runft gemacht; fie wird gut herberisch als unserem Rlima nicht entsprechend abgewiesen, ja auch auf antikem Boben in ben Rolonnaben bes Bernini por St. Beter mit weit über bas Ziel schiehendem Sohn verfolgt. Und nun jubelt er im Anblid bes gotischen Dentmals, bag ber Deutsche und nur er eine nationale Runft befige, "benn Gine Empfindung schuf sie gum carafteriftifden Gangen". Darauf fest er ben Saupttrumpf: "Diese Garatteristische Runft ift nun bie einzig wahre." Und, poetisch verklärt, folgt Herders Lehre von ben ewigen Typen, nationalen vor allen, die die Runst treffen und bewahren foll. Den Schluß bilbet, wie beim "Gog", ber Tabel ber Beit, bie folde Manner wie Erwin vergift. Und eine begeisterte Apostrophe an die Zukunft läuft aus in den bedeutungsvollen Namen des Brometheus.





## VII

## Götz von Berlichingen

Als die Schrift "Bon deutscher Art und Runst" erschien, stand Goethe schon Seite an Seite neben den ersten Führern der neuen Bewegung; mit dem "Gog" wird er auf Einen Schlag ihr Oberhaupt.

In inniger Bertrautheit mit Cornelien hatte er Ende 1771 in etwa sechs Wochen sein erstes ernstes Drama gebichtet— eine Schnelligkeit, die neben der Kraft des Genies doch auch wohl ein längeres, stilles Austragen des Stoffes zur Boraussehung hat. Er legt das Werk seinen beiden Zuchtmeistern vor, Herder und Werd, und findet nur bei Werd wohlwollendes Berständnis. Aber Herders herben Tadel weiß er zu nuhen; nach der Rücklehr aus Wehlar wird in rascher Umformung aus der "Geschicht es ottsfriedens von Berlichingen" saht ein neues Drama: "Göhvon Berlichingen; Schauspiel". Es erscheint im Juni 1773 als erstes selbständiges Werk Goethes, und zwar verlegt es Werd gemeinschaftlich mit dem Verfasser.

Erst mit dem "Gög" entscheibet sich Goethes Lebensaufgabe. Roch auf der Wanderung nach Ehrenbreitstein zu den La Roches hatte er, nach Rousseaus Wuster, das Orakel befragt, ob er Künstler werden solle: wie Jean

Jacques mit einem Stein nach einem Baum warf, um au erfragen, ob er felig werben tonne (er suchte fich einen recht biden und naben Stamm aus, um leichter zu treffen), fo wirft Goethe ein Meffer in ben Flug: sieht er's ins Wasser fallen, so ist ihm Erfüllung seiner Rünstlerträume gewik: perbergen die Weidenbuiche des Ufers ben Kall. so will er verzichten. Ein Orafel, so findlich fast wie Gretdens Blumenzupfen, und boch nicht ohne poetischen Sinn: ber Muk, das Sinnbild ber ewigen Bewegung in ber Ratur, balb in dem herrlichen Breislied seines "Mahomet" gefeiert, soll antworten; die Ratur soll sprechen. ...Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir; antwortet mir, wenn ihr mich bort!"

Das Drakel entscheibet gegen seine Wünsche: er sieht bas Wiesser nicht in ben Strom fallen: aber er troftet sich bamit, daß bas aufsprigende Wasser ihm boch ben Fall verriet. So tief saß bamals noch in ihm bie Lust, nicht seine Gedichte, sondern seine Zeichnungen als Beginn einer ruhmreichen Laufbahn anzusehen! Mit bem "Goh" hat bas ein Enbe; ber Erfolg machte ihn fur immer gum Dichter.

Die Figur bes Got war es, bie Goethen machtig angezogen hatte, und mit Entschiedenheit beherrscht sie bas Stud. Mit wenigen Ausnahmen sind bie zahlreichen anderen Berfonen nur "Reagengfiguren", nur geschaffen, bamit ber Belb auf fie und burch fie wirke. Sie finb. wie die Begebnisse, aus des Ritters selbstverfakter, im Ton, treuberzig ichwerfälliger, aber anschaulicher Selbstbiographie geschöpft und so in jeder Sinsicht von Gog felbst abhangig. Ausnahmen bilben — neben dem Bruder Martin — nur einige Persönlichkeiten aus Goethes Umgang, die der Dichter mit kuhnem Griff auf die Buhne riß: seine Mutter, hier als Gögens ehrenfeste, heiter tätige Gattin; Lerse, der Straßburger Freund, und das Liebespaar: 1

Beislingen, ber Schöne, Kluge, Ungetreue, und Maria, bie arme, verlassene Geliebte. "Wenn Sie bas Exemplar Berlichingen noch haben," schreibt er an Salzmann nach Straßburg, "so schieden Sie's nach Sesenheim. Die arme Frieberike wird einigermaßen sich getröstet finden, wenn der Untreue vergiftet wird . . . . "

Alles Licht fällt auf Gök und seine Freunde. In Weklar hat jener in feierlichen Orbensformen Ineipende Freundestreis dem Dichter ben Namen .. Gok von Berlichingen" verliehen; und gang und gar hatte Goethe sich wirklich in bessen Seele zu versetzen gesucht. Wie steht Bok por uns, greifbar, eine ber lebenbigften Gestalten ber Borzeit; wie seben wir ihn vor allen Seiten, im Rampf und im häuslichen Behagen, in Not und Freude, unter Rittern und Bauern und Städtern; wie sehen wir ben Reflex seines Bilbes im Auge bes Raisers und ber Golbaten, ber Raufleute und ber Fürsten, Weislingens und Abelheibens! Jebe seiner Gigenschaften wird machtig berporgehoben durch die geringeren und kontrastierenben Eigenschaften anderer: seine Rechtlickeit, die bis zur Selbstverleugnung geht, wird gemessen nicht nur am Gibbruch ber Feinde, sondern auch an Sidingens unbebentlichem Dreinschlagen; seine Rraft, die an Überhebung grenzt, nicht nur an ber Schwäche ber Reichstruppen, sondern auch an Weislingens, bes tapferen Rämpfers, Salbheit und Unentschlossenheit; sein häusliches Glud und das innere Behagen baran nicht nur an Weislingens zerstörtem Cheglud, sonbern auch an bes Brubers Martin noch unerfüllter Sehnsucht. Ginen mertwürdigen, für seine Tednit ber Charafterzeichnung bezeichnenben Runstgriff wendet Goethe icon bier an: ber Sauptperson ein verfleinertes Abbild, ja eine ganze Stufenreihe solcher Abbilber zur Seite zu stellen. Das Sohnchen freilich gehört

nicht bazu, bas soll nur die Entartung des "tintenkleckenben Säculums" malen; aber ba ift Selbig, wie Gog ein Selbsthelfer ritterlicher Art; ba ift Georg, ber Reiterjunge, bessen Ibeal es ist, seinem Berrn gleich zu werben, und beffen iconer Tob ben Gogens voraus verfündet. Ebenso steht im "Werther" ber voll ausgeführten Gestalt bes Helben bie bleiche Figur bes burch Liebe wahnfinnig geworbenen Bauernburichen gur Geite, und neben Fauft tritt Wagner, ber alles wissen mochte, tritt ber Baccalaureus im zweiten Teile, ber alles weik: und pollends welche Kulle von Differenzierungen eng verwandter Inpen in "Wilhelm Meister"! Goethe, immer mehr beherricht von jener burch Serber voll erwedten Grundanschauung, die in ber "Metamorphose ber Pflangen" ihren flarften, exaften Ausbrud findet, Goethe ahmt ber Natur nach, indem er einen Typus in mehreren Exemplaren zur Erscheinung bringt; nur eines aber ist klassisch, ift "Original": basjenige, welches am volltommensten ben Inpus in sich erkennen läkt.

So also hier Götz. Alle seine Schulb fällt auf bie aus ben Fugen geratene Zeit, die er einzurichten kam, auf die Schwäche des Kaisers, die Arglist der Höfe, die Tüde der Richter, die Bosheit der Bürger.

In Frantsurt, in Straßburg hatte Goethe schwere Anklagen und Berfolgungen plöglich in angesehene Kreise, auf mächtige Beamte einschlagen sehen: auch in Weglar war gerade eine Bisitation im Gang, um die bedenklichsten Mihstände abzuschaffen. Bestechungen tamen zu Tage, so die jenes Assession von Papius, den Goethe als "Sapupi" in seinen "Göh" verflochten hat; und die Reform war nicht von der Art, das wankende Bertrauen auszurichten. Man war an die weitgehende Fehlbarkeit der Richter seit lange gewöhnt und hatte dem früher

mit einem gewillen Katalismus augesehen. Seit Boltaire batte sich bas geandert: wo andere über unvermeibliche Schaben Magten, wagte er an Besserung zu benten; bas war nicht der geringste Teil seiner Groke. Und er batte es wirklich burchgesett, bag bie übermutigen Gerichtshofe hatten Frankreichs ungerechte Urteile aurüdnehmen mussen; er hatte sich ben Chrentitel bes "Retters ber Kamilie Calas" erworben und Nachfolger gefunden. So hatte Lavater, bald Goethes Freund, seinen Ruf durch mutiges Auftreten einem Landvogt gegenüber gegründet. Man glaubte nicht mehr, bak die Richter einen so starten Prozentsak falicher Urteile zu Wege zu bringen bas natürliche Recht hatten; man ergrimmte vielmehr barüber, und wiederholt betont es Goethe, wie man gerade aus ben Rreisen ber Autoritäten gern die Modelle für die Bolewichter in Roman und Drama nahm. Aus bieler Stimmung beraus erwächst ber "Gok von Berlichingen". Er gehört völlig zu ber "Antlageliteratur", ber so viel in ber bamaligen bichterischen Brobuttion angehört.

Der Geist des Deutschtums ist es, den Götz allein vertreten soll; und doch nicht allein: aus dem Bolt erhebt sich ihm Bundesgenossenschaft. Iwar die Bauern, mit denen er sich verdinden muß, sind durch Riedertracht der Höheren selbst verderbt: "Das Unglüd ist geschehen, das Herz des Boltes ist in den Kot getreten und teiner edlen Begierde mehr fähig," das ist sein aus "Usong", dem Roman des großen Schweizer Aristokraten Haller, gezogenes Motto. Aber gegen die von welschem Geist gestränkte Rechtsprechung erhebt sich als Rotwehr des Bolksgeistes die deutsche Behme, und sie ist es, die Götz an seiner Verderberin rächt, an jener Abelheid, die Weislingens Lady Macbeth wird. Abelheid ist die vollkommenste Gegenpartnerin der altdeutschen Partei; sie ist die Schön-

beit im Rampf gegen die Rraft, aber die totette, elegante, faliche Schönheit — bie Schönheit, wie bie Altbeutschen sie ber frangösischen Runft zuschreiben mochten. bennoch verfehlen ihre Reize nicht auf ben Bogling ber Leipziger "Französlinge" zu wirken: ein Weislingen selbst, verliebt sich Goethe mehr und mehr in Abelbeib, und nach bem schwankenben Ritter, nach bem prachtig gezeichneten Frang - bem Gegenbild zu Georg - muk noch ber Bote der Bebme in ihre unwiderstehlichen Kananeke geraten. Dies por allem war in der Überarbeitung zu beseitigen, und entschlossen tilate es ber Dichter, auch in ber Selbstfritit ein frühreifer Meister.

Maria ist etwas blag geraten, fast nur burch Uneinanderreihen von Widersprüchen gegen Elisabeths Wesen konstruiert; sie wird erst im "Clavigo" die ganze Külle einer Sauptperson erhalten. In ihrem Abschied von Gog spricht bas Berg bes Dichters mit, beffen Schwefter eben bamals Schlossers Braut war. Und in Weislingen bestraft Goethe mit icarfen Worten ben eigenen Wankelmut, nicht bloß der Geliebten gegenüber: "Ich sah statt des aktiven Mannes, ber bie Geschäfte eines Fürstentums belebte, ber sich und seinen Ruhm babei nicht vergak, ber auf hundert großen Unternehmungen wie auf übereinandergemälzten Bergen zu ben Wolken hinaufgestiegen mar ben sah ich auf einmal jammernd wie einen franken Boeten. melancholisch wie ein gefundes Madchen, und mugiger als einen alten Junggesellen." Gang abnlich hatte ber Dichter sich selbst in jenem Brief an Friederike Deser gemalt. Sidingen, mit seinen großartigen Blanen inmitten allgemeinen Berfalls, ist bem gegenüber fast zu febr ins Biebermannifche gezogen.

In zahllosen Gestalten rings umber ber Drang nach Kreiheit, nach Unabhangigkeit: von den Reichsfürsten.

au ben prozessierenben Barteien, Die fich von ben juriftischen Blutsaugern losmachen. Liebetraut, eine recht Shake spearesche Figur, spielt ben Sofnarren, um ungestraft die Wahrheit sagen zu konnen; Bruder Martin strebt aus ber Rutte, und ber gefangene Got zerrt an seinen Fesseln, ftirbt an bem Zwang ber Untätigkeit. Es ist ber ungestume Drang ber erwachenben beutschen Jugend selbst, ber bier

zum erstenmal sich Luft macht.

Das Entscheidenbste aber an dieser Tat Goethes war bie Technit. Die Scenen, wie fie aus Gokens Buch hervorströmten, in freiestem Bechsel aneinanbergureiben. bie brei Einheiten mitleidslos zu verhöhnen — wer hatte bas vor ihm in Deutschland gewagt? Aber ein großer Teil aller Genialität ist ber Mut. So fuhr hier ber poetische Gelbithelfer herab in das altersichwache. akabemisierende Theater und schlug es in Stude. um ber Natur, bem beutschen Geist und ber Wahrheit aufaubelfen.

Und so ist benn auch die Sprace von unerhörter .Echtheit. Wohl begegnen unglüdliche Ropien Shake lpeares, wie in Liebetrauts spielerischer Art, ben Erfinder bes Schachs zu schilbern, ober in Meklers Tiraben: "Mir war, als hatt' ich die Sonn' in meiner Sand und konnte Ball mit spielen," was benn auch in ber zweiten Bearbeitung gestrichen wirb. In bieser sind überhaupt bie Bauernscenen besonders ftart verandert; fie haben bann in ber neuen Form zum Teil wortlichen Wiberklang in Schillers Rauberscenen gefunden. Aber nur vereinzelt begegnen fo ichwülstige Rebeblumen; sonft herricht bie fraftigste, einfach polistumliche Sprechweise. Go in ber schonen Scene in Heilbronn auf dem Rathaus, wo die Amtsgenossen von Goethes vornehmer Familie, Raiserlicher Rat und städtische Ratsherren, gewiß zum herzlichen Bergnügen des Autors schlimm absahren; oder vor allem in sämtlichen Scenen der Elisabeth.

Abhangigkeit ist freilich immer noch zu spuren: Shakespeares Braxis, durch Herbers Theorie erläutert, hat sehr stark mitgearbeitet, und wenn der gestrenge Kritiker übellaunig dem dankbaren Schüler entgegenwarf. Shakespeare habe ihn ganz verborben, so räumte Goethes ehrliche Selbstfritif das völlig ein. Daß man originell sei wie Shatespeare, aber nicht nach feinem Mufter, bas verlangte Berber. Wir konnen aber boch nur finden, bak bie Nachahmung Shakespeares glüdlich war. Freilich ist es begreiflich genug, daß ber große, aber ungnäbige Rrititer ber beutschen Poesie, Friedrich ber Große, in seinem Schriftchen "de la litterature allemande" gerabe dies Wert mit den härtesten Tadelsworten empfing: "On peut pardonner à Shakespeare ces écarts bizarres: car la naissance des arts n'est jamais le point de leur maturité. Mais voilà encore un Goetz de Berlichingen qui paraît sur la scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces anglaises. le parterre applaudit et demande avec enthousiasme la répétition de ces dégoûtantes platitudes". Richt nur die Berspottung frangofischer Regelmäßigkeit, nicht nur die Abschaffung ber poetischen Sprace - auch bie Tenbeng mußte bem streng regierenben Fürsten, bem Keind des Wittelalters, dem Berächter des Kamilienlebens verwerflich erscheinen. Und nicht in allen Bunkten bat ber Rönig bem Dichter gegenüber Unrecht behalten. Goethe fah auf Serbers Mahnung, welche Gefahr in ber Kormlosigfeit bes scenischen Gefüges und ber Redeweise lag,

und er hat die naturalistische Art, die das ganze Drama erfüllte, fortan nur noch in kleinen Gedichten angewandt. Auch der "Cot" war eine Tat der Gelbstbefreiung: nicht blok aus ben Banben ber alten Technit und Mobe riß sich Goethe damit los, sondern er arbeitete sich auch burd ben Überichwang bes entgegengesetten Extrems mit einmal burch. Der "Göt," ift unter Goethes größeren Werken das einzige, welches ganz und gar das Gepräge des "Sturmes und Dranges" trägt: Romantik (Behme, Zigeuner) neben Naturalismus (Bauern, Gobens Antwort an ben Sauptmann), beutschtumliche Tenbeng und Freiheitsbegehr, Formlosigkeit und Regelspott. Schon auf ben "Werther" trifft all bas nur zum Teil zu, mahrenb es auf Schillers "Räuber" noch polltommen pakt. Es ist eben die Tragit in der Entwidelung des Genies, bak es immer einsam ist: haben bie Rleineren seine Art erlernt, so ist es schon seine Art nicht mehr. Schon ist Goethe im Begriff, ben Mächten, bie er fo leibenschaftlich befämpfte, Urfehde ju fdmoren; nur ein paar Plankeleien noch, und er überläkt den Realismus seines erften Jugendwertes benen, die mit ibm zu reifen nicht verstanden.

Ungeheuer war die Wirkung des Gok. Roch nie hatte ein deutsches Dichterwerk solche allgemeine Begeisterung erregt, auch bie Messiabe nicht. Schon bies, bag große allgemeine Interessen auf ber Buhne frei ausgesprochen wurden, war ein Neues: noch hatte Lessing nicht das Theater zu seiner Kanzel, Schiller es noch nicht zu seiner Rednerbühne gemacht. Mit welcher Sehnfucht hatte bie gange altbeutiche Partei, Rlopftod's Gefolge, die starten Borfahren von Angesicht zu Angesicht zu sehen begehrt! Mit welcher Leidenschaft hatten bie Schuler Samanns und Berbers nach originalen Ericheinungen verlangt! Nun stanben fie ba, bie "alten Deutschen".

nun traten sie unter ihre erstaunten Bewunderer, freie, ganze Männer; eine alte Zeit der Geschichte war wieder erwedt, eine neue der Literatur geboren. "Ich habe an dem Herzen des Bolkes angefragt," schrieb Goethe, "ohne erst am Stapel der Kritik anzusahren. Doch gestehe ich gern, der Beisall, der mir worden ist, überstieg meine Hoffnungen." Tosender Judel umklang den anfangs ungenannten, dald bekannten Autor; Klopstod selbst und seine Stolbergs, Lavater treten zu Goethen in schriftliche oder persönliche Beziehungen; der um Bürger und Boh gruppierte Haindund jauchzte ihm zu.

Über Nacht war er der erste Autor Deutschlands geworden. Eine Krone war ihm zugefallen; aber noch galt es, sie zu verteidigen. Gine ganze Reihe von Heinen Gefechten wirft ben überraschten Reind pollends nieder: bie Berweichlichung und Berwässerung in all ihren Gestalten. Dabei ist für Goethes starte "gegenständliche" Anschauung die dramatische Form für all diese kleinen Unternehmungen die gegebene. In voller Leibhaftigkeit will er bie Gestalten vor sich seben. Sogar für seine einsame Überlegung ward ihm die bialogische Form note wendig und geläufig: "Gewöhnt, am liebsten seine Zeit in Gesellschaft zuzubringen, verwandelte er auch bas einsame Denten zur geselligen Unterhaltung, und zwar auf folgende Beise. Er pflegte nämlich, wenn er sich allein fah, irgend eine Berfon feiner Bekanntichaft im Geifte zu sich zu rufen. Er bat sie, nieberzusiken, ging an ihr auf und ab, blieb por ihr stehen und verhandelte mit ihr ben Gegenstand, ber ihm eben im Sinne lag. Sierauf antwortete sie gelegentlich, ober gab burch bie gewöhnliche Mimit ihr Bu- ober Abstimmen zu erkennen, wie benn jeber Mensch hierin etwas Eigenes hat. Sobann fuhr ber Sprechenbe fort, basjenige, was bem Gaste zu gefallen

ldien, meiter auszuführen, ober was derfelbe mikbilligte. au bedingen, naber zu bestimmen, und gab wohl auch aulent Teine Thele gefällig auf. Das Wunderlichste war dabei, dak er niemals Bersonen seiner näheren Bekanntichaft mablte. sondern solche, die er nur selten sab, ja mehrere, die weit in ber Welt entfernt lebten, und mit benen er nur In einem porübergebenden Berhältnis gestanden: aber es waren meift Berfonen, bie, mehr empfänglicher als ausgebender Natur, mit reinem Sinne einen ruhigen Anteil an Dingen zu nehmen bereit sind, die in ihrem Gesichtstreise liegen, ob er sich gleich manchmal zu biesen biglektischen Übungen widersprechende Geister berbeirief. Siezu bequemten sich nun Bersonen beiberlei Geschlechts. jedes Alters und Standes, und erwiesen sich gefällig und anmutig, ba man sich nur von Gegenständen unterhielt, bie ihnen beutlich und lieb waren. Höchft wunderbar würde es jedoch manchen vorgekommen sein, wenn sie hatten erfahren konnen, wie oft sie zu dieser ideellen Unterhaltung berufen wurden, da sich manche zu einer wirklichen wohl schwerlich eingefunden hatten."

Er freut sich der erhabenen Freundschaft starker Naturen wie Gog und Sidingen; ihr lappisches Berrbilb in breitem weibischem Geschwät, in lächerlichem Brieffultus, in bedenklicher Zudringlichkeit, wie all das damals Mobe war, geihelt er in zwei genialen Karcen, "Bater Bren" und "Satnros".

"Pater Bren" ist ein lustiger Schwant, ganz in Sans Sachsens Art. Leonore — wie seit Bürger die treu liebenben Madden beigen, beren Geliebte fern im Rrieg sind — wird von einem salbungsvollen Tartuffe umfolicen, ber aber nur ihr weiches Berglein — "wie sie's beift", benn "Berg" ist bas vielverspottete Schlagwort ber Empfindsamen - rührt, ohne es bem wadern Dragonerhauptmann Balandrino abspenstig machen zu können. Pater Bren redet in sühen Tönen von himmlischer Eintracht auf Erden —

> Wie er alles nach seinem Gehirn einricht't, Wie er will Berg und Tal vergleichen, Alles Rauhe mit Gips und Rall verstreichen —

aber die Schönrednerei führt in Wirklickeit nur zu "Reid, Mißtrauen, Berdruß und Zwistigkeit". Ein wenig hat neben dem eigentlich gemeinten Schwäher und Zwischenträger wohl auch Lavater vorgeschwebt. — Der brave Würzkrämer und der tapfere Hauptmann schaffen dann Ordnung: wie in der Bibel die bösen Geister in die Säue gebannt werden, wird der "Teufels-Pfaff" in den Schweinestall geschickt, wo er das didwänstige grobe Bölklein in lauter "Maienlämmelein" verwandeln mag.

Wenn hier Goethe gegen die weichliche Gleichmacherei der Jacobi und Gleim seinen überlegenen Spott: übt (wobei es auch an böser Erinnerung an die Herrnhuter nicht sehlen mag), so richtet sich der "Satyros" umgekehrt gegen das gewaltsame Naturburschentum der Kraftgenies. Ein Exemit, ein liebevoller Gärtner wie der Pater Lorenzo in "Romeo und Julia", bekommt als schlimmen Gast den vergötterten Waldteusel, in dem genial der undankbare Satyr der griechischen Fabel mit einem höchst modernen Selbstvergötterer —

Denn Gott ift Gott, und ich bin ich

in Eins gebildet ist. Auch er setzt sich rasch, wie Tartuffe, in den Schoß einer frommen Familie und umgarnt die Tochter glüdlicher als der vorsichtigere Pater Brey. Charakteristisch ist es, daß Goethe sie Psyche nennt, wie einst die sentimentale Caroline Flachsland in der "Felsweihe". Übrigens hat der Dichter mit wundersamen Selbstvergessen dem Satyros neben grob-paro-

bistischen Tönen auch solche von hinreißender Kraft verliehen; gerade wie er den armen Teufel im "Faust" boch manchmal auch ernst-pathetisch sprechen lätz:

> Dein Leben, Herz, für wen erglüht's? Dein Ablerauge, was ersieht's? Dir huldigt ringsum die Natur, s'ist alles dein; Und bist allein, Bist elend nur!

Huldiaung vor dem Urbild des Saturos und mehr noch das Bedürfnis, von dem eigenen Reichtum der Empfindung auch den herzlosen Bettler auszustatten. identen bem antifischen Sanswurft solde Tone. Das Evangelium der Urfraft im vierten Aft — dieser Schwant ist als regelrectes fünfaktiges Drama geformt! — entbalt nicht wenig von Goethes eigenster Weltanschauung in jener Zeit. Eben darum ist hier auch die Ratastrophe grandioser: der gute Einsiedler soll eben auf dem Altar bes vergotterten Satyros geopfert werben, als biefer sich (wie Mephisto am Schluß bes "Faust") burch "gemein Geluft, absurde Liebschaft" felbst um den Triumph betrügt. - Ich weiß außer bem "Ewigen Juben" taum ein fleineres Stud, das von Goethes Genialität so glanzend Zeugnis ablegt. Grokartig im gewollten Spott wie im ungewollten Ernft, padend in ber Zeichnung bei aller grotesten Karitatur und fesselnd in der Handlung trot ber Einfachheit der Fabel führt uns das Gedicht auf engstem Raum realistisch-symbolisch vom Simmel burch bie Welt zur Solle. Und folche Rraft vermochte Goethe bamals an parobiftische Schwänke zu verschwenden!

Für den "Pater Brey" war ein unangenehm vielgeschäftiger Schleicher namens Leuchsenring das Modell, für den "Satyros" aber scheint kein Geringerer geseisen zu haben, als — Herber. Gewiß, Herber war kein Tartuffe, aber ein gereizter Moment, ein mephistophelischer Wink Mercks konnten ein Zerrbild zustande bringen, in dem Herders rücksichles Hineintasten in fremde Individualitäten — wie Goethe es so gründlich in Straßburg erfahren — mit anderen schwachen Seiten des großen Mannes verschmolz. Und Goethe war gerade in der Stimmung, sich von alten Lehrern loszusagen, wenn sie seiner Selbständigkeit gefährlich schienen. Der "Satyros" ist eine Absage auch an Rousseu, und von nun an tritt, wie es damals sich von selbst verstand, Boltaire immer stärker hervor.

Für das fräftige alte Lutherdeutsch, dem der "Gög" sich genähert hatte, legt der muntere "Prolog zu den neusten Offenbarungen Gottes" eine Lanze ein; die Evangelisten erscheinen einem flach rationalistischen Bibelbearbeiter — es war der Fortsetzer der "Franksurter Gelehrten Anzeigen", Bahrdt — und protestieren gegen die Modernisserung, die er ihnen angetan hat — nicht, weil sie das Kostüm, die historische Treue, verletzt, sondern weil sie eine Berwässerung ist.

Dasselbe Schema liegt bem Meisterstüd dieser polemischen Dramatik zugründe: "Götter, helden und Wieland". Der treffliche Mann hatte in seinen modernen Travestierungen des Griechentums auch eine "Alceste" geschaffen, deren französierend zierliche Eleganz nun allerdings die Streiter für klassische Einsachkeit und Naturwüchsigkeit aufs äußerste heraussordern mußte. Da wird denn Wieland vor das Vehmgericht der Unterwelt zitiert und sieht ebenso erschredt, wie Dr. Bahrdt die Evangelisten sah, den Euripides, Abmet und seine Gattin Alceste, und nun gar den Herkules vor sich. "Wielands Schatten in der Nachtmüße tritt auf" und spricht im Traum

mit seinem Freunde Friedrich Jacobi. Querft fahrt Mertur ibn wegen des Ramens von Wielands Reitschrift an; ber entschuldigt sich: habe er solche Ramen gebraucht, so habe er sich dabei gar nichts gedacht. "Es ist als wenn einer fagte: Recueil, Porteseuille" (dies spielt auf Wielands Frembwörterei an). Nun aber tommen bie Beroen in ihrer Starte: Euripides; Abmet, bem Euripides taum etwas gilt, weil er tein Rrieger war; herfules, ber Superlativ bes Rraftgefühls. Euripides, bellen Alcelte Wieland mit ber seinen verglichen hatte, führt diesem zu Gemute, wie unecht, wie schwächlich bas neue Stud sei; Wieland antwortet: ... Lakt mich. ihr leid widersinnige robe Leute. mit benen ich nichts gemein habe!" Und ba Sertules ericeint, weicht ber Schatten in der Schlafmuke por bem Rolog angftlich zurud: "Ich vermutete einen ftattlichen Mann mittlerer Grohe!" Mit toftlicher Anschaulichkeit ift ber Gegensat bes echten und bes polierten Griechentums burchgeführt. Mag Goethe auch gelegentlich bie alten Helben etwas zu fehr in ben Rouffeauschen eichelfreffenden Raturmenichen ober auch den renommierenden Rraftburichen umfegen, im gangen mar es boch eine urgefunde Reaktion gegen die allgemeine Kranzösierung, die mit Wieland felbst die echtesten Bertreter antifen Geistes zu übertunden brobte. Die gludliche Ibee, ben Traumer burch ben wirklichen Anblid ber ertraumten Ibeale zu erschreden. hat Goethe bald barauf noch braftischer im "Triumph ber Empfindsamteit" angewandt. Er burfte es; benn er war gewohnt, die Gestalten wirklich zu fehen. Selbst in seinem "Got" erscheint ihm vieles nach einem Brief an Serber noch zu erbacht, zu tonftruiert; wie mußten ba erft Wielands Gestalten sich ausnehmen! Wieland übrigens, klug und aut wie er war, beantwortete in seinem Merkur die Barobie mit Worten autmutigen Ginlenkens, und so ging er perfonlich boch als Sieger aus biefem gefährlichen Gefecht hervor.

Man könnte biese Reihe parodistischer Dramen als Einen großen satirischen Aft auffassen, als ein Wartburgfest, auf bem Schnurleib und undeutsche Bucher ins Feuer fliegen. Den Abschluß bilbet bas wiksprühende ... 3 abr martisfest gu Blundersweilern". Sier richtet lich ber Spott des tampflustigen Führers der Jugend nicht mehr bloß gegen einen einzelnen, inpischen Bertreter ber Beit, sonbern in einer Menge von Bersonen und Situationen wird die ganze Epoche ironisiert. Die Bhilanthropen mit ihrer billigen philistrosen Moral und bas liebe Bublitum mit feiner Brüderie erhalten ihr Teil: bem Drama alten Stils schlägt (in ber Weimarischen Umarbeitung zugefügt) ein lustiges biblisches Puppenfpiel von Saman und Efther ein Schnippchen, wobei Mardochai wieder als zudersüßer Tartuffe auftritt; bie Murnberger und bie Zigeuner aus bem Got gieben auf, und ein Pfarrer erscheint, ber nichts weiter zu sagen hat als: "Wie Sie befehlen." Das war in Berbers Sinn gemeint: gegen bie allgu bescheibene und nüchterne Auffassung bes Predigerberufs, die damals berrschte, schrieb gerabe bamals Serber, ber Prediger und Prophet, seine "Provinzialblätter an Prediger". — In völligfter Beiterteit zieht biefer "Martt ber Eitelfeit" an uns porüber; feine griesgrämige Bitterfeit straft das Alltagsleben, sondern des Dichters geniale Erfassung weiß auch hier Gold zu mungen. Wohl ist er satirisch im einzelnen, das ganze Treiben aber sieht er nicht ohne Behagen an: er beginnt zu ahnen, daß man nur ins volle Menschenleben hineinzugreifen braucht, um, wo man's padt, es interessant zu finden.

Damit ist ein Buntt von größter Bebeutung erreicht.

Soweit wir bisher Goethes bichterische Leiftungen perfolgten, finden wir entweder leichte Gelegenheitsgebichte ober größere Dichtungen, bie bann aber auch gang von bem Lebenstreis des Dichters ablagen. Die "Laune des Berliebten" mit ihren ibyllischen Masken, die "Mitschulbigen" mit ihren Theatertypen spielen zeitlos und ortlos "auf bem Theater"; "Cafar" fpielt in ferner Borgeit, "Göh" im Mittelalter. Überall hier waren lebenbige Mobelle ausgiebig benukt, aber überall waren sie in ein fremdes Roftum gestedt, antit, altbeutsch ober frangosischtheatralisch stilisiert. Überall war bem Prinzip ber "poetischen Ferne", bas boch Diberot und Lessing schon liegreich burchbrochen hatten, das Zugeständnis mindestens Scheinbarer Entfernung zwischen ben bargestellten Bersonen und bem Publitum gemacht. Jest erft fühlt ber Dichter sich seiner Rraft so gewiß, daß er auf die poetisierende Luftperspektive glaubt verzichten zu burfen. Dieser Mut war nötig, damit ber "Werther" geschrieben werben tonnte. Im "Werther" entdedt Goethe die Poesie in der eigenen Bruft: hatte er mit bem "Gog" sich als bichtenben Runftler entbedt, so offenbarte er sich mit bem Werther als poetische Personlichkeit. Der "Gob" war ein einzig bastehendes Wert, ber "Werther" bas Wert eines einzig baftebenben Menichen. Der "Gog" hatte ihn gum führenben Dichter Deutschlands gemacht, ber "Werther" fouf feine europaifche Berühmtheit.





## VIII

## Werthers beiden

Oft genug ist die Entstehung des "Werther" als kassisches Beispiel für die Entstehung eines Dichterwerkes angeführt worden; aber in der Regel hat man sich dabei burch Goethes Darftellung irreführen laffen. Der Dichter schildert Zustande tiefer Berzweiflung, in die ihn besonders auch wiederkehrende Liebe versette. Der Gedanke des Selbstmordes tritt ihm nabe; er spielt mit dieser Borstellung, legt einen schönen Dolch neben sein Bett, "und eh' ich das Licht auslöschte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen möchte, die scharfe Spige ein paar Boll tief in die Bruft zu fenten. Da biefes aber niemals gelingen wollte, so lachte ich mich zulett felbst aus, warf alle hppochonbrischen Fragen hinweg und beschloß zu leben. Um bies aber mit Seiterkeit tun zu konnen, mußte ich eine bichterische Aufgabe zur Ausführung bringen, wo alles, was ich über biefen wichtigen Puntt empfunden, gedacht und gewähnt, zur Sprace tommen sollte. Ich versammelte hierzu bie Elemente, die sich schon ein paar Jahre in mir herumtrieben, ich vergegenwärtigte mir bie Falle, bie mich am meisten gebrangt und geangstigt; aber es wollte sich nichts gestalten: es fehlte mir eine Begebenheit, eine Kabel, in welcher sie sich verkörvern könnten. — Auf einmal erfahre

ich die Nachricht von Jerusalems Tode und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerüchte sogleich die genauste und umständlichste Beschreibung des Borgangs, und in diesem Augenblick war der Plan zu "Werther" gefunden; das Ganze schoß von allen Seiten zusammen und ward eine solide Wasse, wie das Wasser im Gesäh, das eben auf dem Punkte des Gefrierens steht, durch die geringste Erschütterung sogleich in ein festes Eis verwandelt wird." Dann schiedt er eine Beschreibung seiner Beziehungen zu der mit Brentano in Franksurt verheirateten Maxe La Roche ein und erzählt nun, wie er unter dem Eindruck sener Rachricht von Jerusalems Tod den Werther "nach so langen und vielen geheimen Borbereitungen" in vier Wochen niedergeschrieben habe.

Aber Goethes Boetenauge bat bier die Wahrheit in poetischer Umgestaltung geseben. Wie er ergablt, beim ersten Anblid ber Sesenheimer Ibylle sei in ihm sofort bie Erinnerung an Golbsmiths "Landprediger von Batefielb" wach geworben, während er tatfachlich bies Buch erft nach bem erften Besuch beim Bfarrer Brion kennen lernte, so hat er auch hier mit ber sicheren Sand bes Schriftstellers bie Dinge zusammengezogen, die, innerlich zusammengehörig, boch burch zeitliche Unterbrechungen ge-Ttrennt waren. Am 30. Oftober 1772 erschok sich zu-Wehlar Jerusalem, ber Sohn bes berühmten Theologen, Restners Rollege als Setretär bei ber braunschweigischen Gelandticaft. Es war ein begabter junger Mann, beffen Rachlaft fein Geringerer als Lessing herausgab. Seine große Reigbarteit warb burch ein ichiefes Berhaltnis gu feinem Borgefetten noch gefteigert; gefrantter Chrgeizzehrte an ihm, und ungludliche Liebe totete ihn. Bu ber iconen Gattin bes turpfalzischen Setretars Serb empfand er eine glübende Leidenschaft; es kam zu ernsten Auseinandersehungen; die Frau verlangt von dem Gatten, daß er Jerusalem das Haus verbiete. Am folgenden Tag bat er Kestner um seine Pistolen für eine Reise und in der Nacht erschok er sich.

Restner berichtet in seiner einfachen, schmudlosen Weise Goethe von diesem Selbstmord, der natürlich die kleine Stadt in ihren Grundtiefen aufgeregt hatte. Goethe, ber mit Reftners in herzlichstem Briefwechsel geblieben war. antwortet umgehend — aber nicht im Stil bes Werther, sondern völlig in bem bes Gog: "Der ungludliche Jerusalem. Die Rachricht war mir schredlich und unerwartet. Der Ungludliche. Aber bie Teufel, welches find bie icanblichen Menichen, die nichts genießen benn Spreu ber Eitelkeit, und Gokenluft in ihrem Bergen haben und Gögendienst predigen, und hemmen gute Natur, und übertreiben und verberben bie Rrafte, sind schulb an biesem Unglud, an unferm Unglud. Sole sie ber Teufel, ihr Bruber! . . . Der arme Junge! wenn ich zurudtam vom Spaziergang und er mir begegnete hinaus im Mondichein, sagt ich: er ist verliebt. Lotte muß sich noch erinnern, daß ich brüber lächelte." Das ist wahrlich nicht ber Ton des Inrisch-empfindsamen Werther! Unmittelbar barauf reist er mit Schlosser nach Weglar, wo er vom 6. bis 10. November blieb und sich natürlich über dies Creignis ausführlich berichten ließ; vielleicht hat ihn auch icon bie Ablicht, hieruber Raberes zu erfahren, zu Restner geführt. Auf seine Bitte fett Restner ferner noch einen umftanblichen schriftlichen Bericht auf, und biesen erhalt Goethe im Rovember 1772. Aber erst am 1. Februar bes Jahres 1774 begann Goethe die Abfassung seines Romans, um sie bann allerdings in einem Bug zu Enbe zu führen. Rurg vorher, im Januar 1774, waren Brentanos in Frankfurt angekommen, und die grundlose Eifersucht von Maximilianens Gatten auf Goethe gab vielleicht zur Abfassung des Romans einen seiten Anstoß.

Goethe wirft also in seiner Darstellung zunächst bie Umstände, unter benen die Nachricht von Jerusalems Selbstmord ihn traf, und die, unter benen er die Abfassung bes "Werther" unternahm, zusammen. Im Serbst 1772 führte jene Mitteilung in ber Tat zur ploklichen Rristallisation all seiner um ben Gebanken ber freiwilligen Erlöfung vom Leben girfulierenden Ibeen; aber im Frubjahr 1774 lag bie theoretische und sozusagen experimentelle Beschäftigung mit dem Selbstmord längst hinter ibm. Reinen Augenblid tommt feinem Got auch nur in ben verzweifeltsten Bebrangnissen bie Bersudung, sich von seinem Bosten fortzustehlen. Und ber Dichter selbst? Am 10. Rovember 1772 schreibt er an Reftner: "Gewiß, Restner, es war Zeit, daß ich ging. Gestern abend hatte ich recht hängerliche und hangenswerte Gebanken auf bem Ranapee —". Und mit biesem Ton vergleiche man ben eines Briefes, ber unmittelbar por Beginn bes Werther. Ende Januar 1774, geschrieben ift: "Seut war Gis Sochzeittag! Es mußte gehen, es fracte und bog sich und quoll. und finaliter brachs, und ber herr Ritter pattelten fic heraus wie eine Sau . . . Wir haben gestern gessen Wildprettsbraten und Geleepastete und viel Wein getrunden und zwischen Souries gesessen bis ein Uhr Rachts, und uns geweidet mit Löffeln. Bom zeitigen abermaligen herrn Burgemeister Reus, wo ich icarlach mit Golb das Neue Jahr verkündigt hatte — Wohin! — Rutscher an Rhein. Ich die Treppe hinauf, wo ber Drat noch in ber Ede hing. — Klingl ich! — Kommt die kleine Kähbe! kennst du mich noch? — En lieber Gott. — Der Gattern ward eröffnet, ich fasse sie freundlich beim Ropf und verzaus ihr die Haube - . . . Ich prasentir mich. Die Mama schenkt Caffee und sieht mich vor ihren eigenen Ermeln nicht bis ich por ihr stehe - und bann -". Richt in Werthers Rreis gehort ber Berfasser und Selb bieses Briefes; aber mit Gog hatte er sich in waghalfigen Abenteuern herumtreiben, mit ihm bechern und "löffeln" mogen, und die hausmutterliche Mama mit den Riesenärmeln hatte wohl mit Frau Elisabeth beim Bespertrunt ausammensigen tonnen. Der icouchterne Werther batte keinem Rathchen die Saube zerzaust . . . Und zweitens folgte die Abfassung auf die Nachricht keineswegs so unmittelbar, wie es nach ber Schilderung in "Dichtung und Bahrheit" icheinen konnte; zwischen beibe Buntte fallt eben die zweite Bearbeitung und die Beröffentlichung bes "Goh" und die gange Reihe satirischer Dramen; zwischen sie fällt, mit anderen Worten, bas Durchleben seiner gangen Gogperiobe, ber Zeit, wo er ber Führer bes geistigen Aufstandes gegen bas fünstlerische ancien régime in Deutschland war.

Dies ist nun aber bebeutungsvoll. Als Goethe, bie Liebe zu Friederiken noch im Herzen und von der neuen Leidenschaft zu Lotten bedroht, unruhig und aufgeregt in jeder Fiber seines Wesens, die göttliche Gerechtigkeit anzweiselnd und die menschliche Ungerechtigkeit anklagend in Frankfurt weilte, da war ihm der Tod Jerusalems nicht als ein neuer Beleg für die Schlechtigkeit dieser Zeit, die jedes tieser fühlende, liebende Herz in die Vernichtung treibe. Er selbst war, wie es im "Faust" heißt, der Fremdling, der unbehauste; er fühlte sich obdachlos, verstohen. "Bon mir sagen die Leute, der Fluch Rains läge auf mir," schreibt er am 16. Juni 1773 an Kestner. Jest ist der Berbannte zum König, zum Herrn geworden wie der vertriebene Graf der Goetheschen "Ballade"; setz sind

stand Goethe der Natur so fern als in der Zeit seiner Wertherleiden. Reines seiner Werke entbehrt so völlig bes vegetativen hintergrundes wie ber "Gog". Man bente nur an ben Sain ber "Iphigenie", an ben Garten bes Taffo" und ben Part ber "Wahlverwandtichaften", an ben Ofterspaziergang und so viel anderes im "Faust", um zu fühlen, wie man im "Got,", so oft er auch im Freien Spielt, stets zwischen Mauern und Wanden ist; bie burre Beibe, in ber bie Zigeuner hausen, tommt eber noch zu ihrem Recht als die blübende Laube. Und wie mit ber Pflanzenwelt, so ist es mit ben Tieren: was für ein Ritterbrama, in bem die Pferbe kaum nur einmal genannt werben! Werther aber sucht im Somer sich gerade die Bartien aus, wo die Freier die Ochlen ichlachten, wo Eumäos unter seinen Schweinen sitt, als habe er nach ber Tierwelt Homers größere Sehnsucht noch als nach seinen Selden. - Und weil Goethe wohl fühlte. wer die Ratur fo wie Werther umfassen tonne, ben musse sie auch tröften, deshalb breht er, nicht ohne merkbare Absichtlichkeit, entschlossen ihre Wirkung um: "Das volle, warme Gefühl meines Bergens an der lebendigen Ratur, bas mich mit so viel Wonne überströmte, bas rings umber bie Welt mir zu einem Parabiese fouf, wird mir jett zu einem unerträglichen Beiniger, zu einem qualenben Geifte, ber mich auf allen Wegen verfolgt."

Aber ob auch die Ratur selbst ihm untreu würde, die Geliebte ihn verftieße - ein Werther hatte sich boch nicht ericoffen. Deshalb nimmt Goethe noch ben Chraeia zu Hilfe; er betont den Gegensatz des bürgerlichen Setretars zu seinen abeligen Borgesetten und ihrer Gesellschaft. Napoleon, ben ber "Werther" zu ben Pyramiben begleitete, tabelte in seiner Unterredung mit dem Dichter bas Einmischen bieses Motives, und es stört wohl auch wirk-

lich die Einheitlichkeit des Charakters: hier ist der Bunkt. in bem der ehrgeizige Jerusalem und der aller weltlichen Auszeichnung gegenüber gleichgültige junge Goethe am stärtsten abweichen. Aber Goethe brauchte alle Bebel, um biefen an ber Welt so innig haftenben Geift von ihr loszureiken. Und boch schlägt gerade hier sein eigenes Gefühl wieber burch. Werther, in seinen amtlichen Berbrieklichkeiten, stellt sich selbst als einen Mann bar, bem eigentlich die Staatsgeschäfte ganz fern liegen: "Und baran seit ihr alle schuld, die ihr mich in das Joch ge-I somiedet und mir soviel von Aktivität vorgesungen habt!" Deutlich genug liegt da die Entwicklung des Dichters por Augen. Die "Aftivität" galt im "Gog" als ruhmlices Ziel: so in Abelheids carafteristischem Tabel von Weislingens Untatigfeit. Run, jest ift ber melancholische, frante, mußige Poet ber Helb geworben - wie in ber Romantil der Tied und der de Bignp — und die Aftipität gilt nichts mehr.

Endlich bat Goethe ber Gegensate zwischen ben Mobellen Werthers noch baburch herr zu werben gesucht, bak er sie als Symptome verschiebener Entwidlungsstabien barzustellen sich bemüht. Dies gilt schon von jenem veranderten Berhältnis gur Natur. Charafteristisch ist aber vor allem ber Umschwung in ber Lekture bes Selben; und carafteristisch ift auch, bag gerabe bie Lekture ben Gemutszustand illustrieren muß. Im ersten Teil regiert durchaus Homer: homerische Einfacheit wird gepriesen, homerische Gemalbe werben gezeichnet. zweiten aber beißt es: "Dsfian hat in meinem Bergen ben Somer verbrangt." Auch Goethen wie seinen verehrten & Weister Rlopstod hat Ossian start ergriffen; gerade weil alte vollstumliche Dichtung ber Iren von bem "Berausgeber" Macpherson im Geschmad ber sentimentalen

Beit nebelhaft und weinerlich zugerichtet mar, hatte biefe uns so fremd geworbene Boesie zu bem Bergen ber beutichen Dichter boppelt leichten Zutritt: sie war ..original" und sentimental zugleich. Schon für Friederiken hatte Goethe einen Offianischen Gesang übersett, ber nun in ben "Werther" aufgenommen wirb. — Aber die höchft gludliche Ibee, Werther von ben Gefilden Somers gur Beibe Offians zu führen, wird burch einen letten Bug aufgehoben: auf bem Pult bes Sterbenden liegt "Emilia aufgeschlagen. "Emilia Galotti!" bas perstandesklarste, nebelfeindlichste aller Dramen, das Goethe felbst in einem Brief an Berber tabelt: "Emilia Galotti ift auch nur gebacht. . . . Mit halbweg Menschenverstand tann man bas Warum pon jeber Scene, pon jebem Wort, mocht ich sagen, auffinden. Drum bin ich bem Stud nicht gut, so ein Meisterstud es sonst ift." Wohl ist auch Emiliens Tob ein Selbstmord, benn sie ist es. bie bem Bater ben Dolch in bie Sand zwingt; aber wie weit Lesling von Werthers Auffassung entfernt mar, bas sollte er bald beutlich, überbeutlich aussprechen. Sier bat einmal in verhängnisvoller Weise die Wahrheit in die Dichtung übergegriffen: Jerusalem hatte tatsachlich seines Freundes Leffing tragischites Wert auf feinem Bulte liegen, als er starb. Nur im Werther hat Goethe in ber Weise, wie die moderne Technik der Frangosen es liebt, authentische Dokumente in ben Roman verwoben (im "Clavigo" liegt bie Sache boch anbers) — und nicht zum Borteil ber inneren Ginbeit.

Gerade bei dem Tobe des Helden tritt der Zwiespalt zwischen Goethe-Werther und Jerusalem schroff hervor. Werther konnte nicht durch eigene Hand sterben, so wenig wie Goethe es konnte: er hatte einen zu reichen Schatz in seinem Innern zu hüten und war dieses Schatzes

10

lich zu aut bewukt. Nicolai, ber philistrose und von Goethe arg verspottete Tabler bes Werther, traf nicht so ganz vorbei, als er in seiner Parodie den Helden wohl auf sich schieken, aber am Leben bleiben liek. Unter Goethes groken Werfen lind bie beiben erften bie einzigen, welche im gewöhnlichen Sinn des Wortes tragisch enden; in "Clavigo" und "Egmont" findet ber Tob verföhnlichen Racitlang, und später hat Goethe sich bem Tod bes helben auf ber Bühne gang entzogen - außer wieder im "Fauft" mit seinem jubelnd befreienden Schluk. Ohne Restners Berichtbrief fanden wir statt ber bart realistischen Beschreibung bes langsam fterbenben Berther, statt der wie eine Anklage klingenden Schlukworte wohl auch hier einen milberen Abschluß, ber ben Tob bes armen Berliebten wenigstens als Erlösung, als Rudtehr zu seiner geliebten Mutter Ratur erscheinen ließe. Werther aber ruft vielmehr: "Go traure benn, Natur, bein Sohn, bein Freund, bein Geliebter naht sich seinem Enbe!" Er fürchtet, er hakt ben Tob wie Rleifts Bring von Sombura. wie Camont — als etwas Unschönes, nicht als etwas Fürchterliches. Schon por Werther hatte Goethe einen Tod aus Liebe gezeichnet. In bem Scherzdrama "Götter, Selben und Wielanb" ruft Alcefte ein Mabden berbei, die aus Liebe ftarb: "Ein feindseliges Schidsal trennte uns, das ich nicht lang überlebte." Was aber hatte lie zu verlieren, zu verlassen? Und Werther verlor und verließ so viel.

Ich wage es auszusprechen: als Goethe seinen Werther den Tod des jungen Jerusalem sterben ließ, da hatte er nicht mehr die volle Fühlung mit seinem eigenen Herzen zur Zeit seiner jungen Leiden. Werther war ihm ein Typus geworden, der Typus jener Epoche, aus der man hinweg wollte, jener "fordernden", schreibenden, der

wahren Tat fremden Zeit. Goth wäre nie ein Werther geworden; aber sein Sohn vielleicht. Wie jene Allerweltsfreunde, die im "Pater Bren" an den Pranger gestellt werden, ofsenbart Werther seines Herzens heiligste Gefühle in Briefen an einen Freund, der so unbestimmt und undeutlich bleibt, als wären auch Werthers Briefe bestimmt gewesen, in einem größeren Freundestreis zu zirkulieren. . . Rein, Werther war Goethen nicht mehr ein Ebenbild, aber er war ihm mehr: er war ihm ein Bildnis seiner Zeitgenossen, und Goethe liebte die Wenschen.

Und Werther wird ihm auch ein Mitstreiter. Wieber werben bie falten Bernünftler und Bermässerer gescholten: ein Mann, ber Lottens allerliebste Lift, bie Mädchen vor dem schnurrbarterzeugenden Ruß der Manner zu warnen, als "sehr übel" tabelt, ber neue Pfarrer, ber bie schönen alten Rußbaume abhauen läßt, wie sein Amtsgenosse in Stratford-on-Avon den angeblich von Shakespeare gepflanzten Baum. Und positiv spricht er die neue Barole aus, als er eine Szene auf dem Keld nachgezeichnet hat: "Das bestärkte mich in meinem Borsak, mich künftig allein an die Natur zu balten. Sie allein ist unendlich reich, und sie allein bildet den groken Rünstler." Roch por furzem hat Edmond be Goncourt, einer der Kührer bes franzölischen Naturalismus, lich auf bielen Sak Goethes berufen. Und ähnlich sagt Lotte: "Der Autor ist mir ber liebste, bei bem's zugeht wie um mich." Das pakt freilich recht wenig zu den Autoren, für die Werther und Lotte ichwarmen: Somer, Offian, Rlopstod, aber um so mehr ist es dem Dichter selbst aus der Seele gesprochen, ber eben jest bie Poesie ber einfachen Welt entbedt und erobert bat.

Diese Bilber, biese ungeahnte Schönheit ber Bilber aus bem vollen Menschenleben macht ben Hauptreiz bes

wundersamen Buches aus, das in den Einzelheiten vielleicht has hinreißenbste Werk Goethes ist. Wie in den einfachen Berhältnissen ber Bauern bie altbiblischen Brunnenfgenen sich wiederholen, mit welcher Liebe ist das gemalt! Roch in "Sermann und Dorothea" haben die Brunnenfgenen ben Dichter zu erneuter Schilberung gelodt. Lotte Brot schneibend, die Unterhaltung bei dem halbtauben Pfarrer, bie Begegnung mit bem armen Wahnsinnigen - wer kann bas je wieber vergessen? Und baneben bie wundervollen Apostrophen an die Natur, die geniale Ergrunbung und Darftellung bes Lebens in ber Seele bes Ungludlichen! Dieje feine, oft mitroftopifche Berglieberung ber Gemutsregungen, welche Liebe, Soffnung, Berameiflung vor unseren Augen wachsen und wachsen läkt, wie stand sie ab von der alten Art der Franzosen und ihrer beutschen Rachahmer, all solche Gemutsbewegungen unveranderlich sofort in starkster Dosis zu geben! Solche Analnse bes Seelenlebens war trok allen Borgangern. trok Rouffeau felbst unbekannt und ungeabnt gewesen; und ber psphologische Roman unserer Tage, die "Etats d'ame" minutios perfolgend und entwidelnb, gehrt immer noch von der Erbicaft des "Werther".

Die Sprache ist wechselvoll, in ber Regel voll Poefie, oft berb natürlich, felten nur ungludlich shatespearisierend: "Fühle, Rerl -". Den Zeitgenossen war auch die Rebe im Werther eine unerhörte Neuerung. Einer ber geistreichsten Manner Deutschlands, Lichtenberg, spottete berb: "Draugen in Bootien ftand ein Shakespeare auf, der wie Rebutadnezar Gras statt Frankfurter Mildbrot af und durch Pruntschniger die Sprace originell machte." Shatespeare ift übrigens wohl auch inhaltlich nachgeahmt, wenn bem Liebesroman eine kleine ältere Liebschaft (zu Leonoren) prälubiert, wie in "Romeo und Julia" die zu Rosalinden.

Sonft aber ift ber Gegensat zu bem "Got" bes "burch Shatelpeare gang verborbenen" Goethe groß genug. So auch por allem in ber starten Ronzentration ber Sandlung, bie fast ohne alle Episoden verläuft: Werthers Rrantengeschichte allein in ihren Symptomen und ihrer Entwidlung bilbet ben Inhalt. Sand in Sand geht damit eine entichiebene Beichränfung ber Berfonengahl; nur Lotte und ihr Bräutigam Albert treten neben ber Sauptperson noch fraftig hervor. Ja eigentlich gilt bies nur für Lotte, bie nun freilich mit ber bochten Anschaulichkeit in bem unwiderstehlichen Schmelz ber Anmut gemalt ist. Alberts Original bagegen, Restner, hatte allen Grund, sich burch bie Zeichnung gefrantt zu fühlen, nicht blok weil Goethe ber Figur noch Buge von bem eifersuchtigen Gatten ber Maxe Brentano lieh. Namentlich in bem für die Rataftrophe entideibenden Gespräch über ben Gelbitmord fintt bie sonst sympathisch gehaltene Figur auf das Niveau jener trivialen Biebermanner berab; Albert muß bagu bienen, im voraus biejenigen zu blamieren, welche ben Selbstmorb Werthers aus moralischen Gründen tabeln sollten. Und wenn Werther meint, Albert sei Lottens boch nicht ganz wert, er hatte sie mehr begludt, so ist bas in bes Selben auf- und abwogender Gitelfeit, in seiner Uberschähung ber fturmischen Genialität allerdings wohl begründet; bak aber Reftner und Lotte es Goethen verübelten, bleibt begreiflich genug. Und mußte benn nicht, von ber Zeichnung Alberts gang abgesehen, bie romanhafte Ausgestaltung eines wahren Berhältnisses sie schmerzen? Und wenn ber Dichter im "Gog" Stellen ber alten Lebensbeschreibung wörtlich wiederholt hatte, so war auch bas nicht dasselbe, wie wenn er jekt eigene Briefe aus dem

wundersamen Buches aus, das in den Einzelheiten vielleicht bas hinreikendste Werk Goethes ist. Wie in den einfachen Berhältnissen ber Bauern die altbiblischen Brunnenfgenen sich wiederholen, mit welcher Liebe ist das gemalt! Roch in .. Sermann und Dorothea" baben die Brunnenfgenen ben Dichter zu erneuter Schilderung gelockt. Lotte Brot ioneibend, die Unterhaltung bei bem balbtauben Bfarrer. bie Begegnung mit bem armen Wahnsinnigen - wer fann bas je wieder vergessen? Und baneben bie wunderpollen Apoltrophen an die Natur, die geniale Ergrunbung und Darftellung bes Lebens in der Seele des Ungludlichen! Diefe feine, oft mifroftopifche Berglieberung ber Gemutsregungen, welche Liebe, Soffnung, Berzweiflung por unseren Augen wachsen und wachsen lakt, wie stand sie ab von der alten Art der Frangosen und ihrer beutschen Rachahmer, all solche Gemutsbewegungen unveranderlich fofort in stärkster Dofis zu geben! Solche Analyse des Seelenlebens war trop allen Borgangern, trog Rousseau selbst unbekannt und ungeahnt gewesen; und ber psnchologische Roman unserer Tage, die "Stats d'ame" minutids verfolgend und entwidelnb, gehrt immer noch von ber Erbichaft des "Werther".

Die Sprache ist wechselvoll, in der Regel voll Poesie, oft derb natürlich, selten nur unglücklich spatespearisierend: "Fühle, Kerl —". Den Zeitgenossen war auch die Rede im Werther eine unerhörte Reuerung. Einer der geistreichsten Männer Deutschlands, Lichtendern, sprausen in Böotien stand ein Shakespeare auf, der wie Nebukadnezar Gras statt Frankfurter Milchbrot as und durch Prunkschier die Sprache originell machte." Shakespeare ist übrigens wohl auch inhaltlich nachgeahmt, wenn dem Liebesroman eine kleine

ältere Liebschaft (zu Leonoren) pralubiert, wie in "Romeo und Julia" bie zu Rosalinden.

Sonft aber ift ber Gegenfat ju bem "Got" bes "burch Shatespeare gang verborbenen" Goethe groß genug. So auch vor allem in der starken Konzentration der Sandlung. bie fast ohne alle Episoben verläuft: Werthers Rrantengeschichte allein in ihren Symptomen und ihrer Entwicklung bilbet ben Inhalt. Sand in Sand geht damit eine enticiebene Beschränfung ber Bersonenzahl; nur Lotte und ihr Bräutigam Albert treten neben ber Hauptperson noch fraftig hervor. Ja eigentlich gilt bies nur für Lotte, bie nun freilich mit ber bochften Anschaulichkeit in bem unwiderstehlichen Schmelz der Anmut gemalt ist. Alberts Original bagegen, Restner, hatte allen Grund, sich burch die Zeichnung gefrantt zu fühlen, nicht bloß weil Goethe ber Figur noch Buge von bem eifersuchtigen Gatten ber Maxe Brentano lieh. Namentlich in bem für die Rataftrophe entscheidenden Gespräch über den Selbstmord finkt die sonst sympathisch gehaltene Figur auf das Niveau jener trivialen Biebermanner berab; Albert muß dazu bienen, im voraus diejenigen zu blamieren, welche den Selbstmord Werthers aus moralischen Grunden tadeln sollten. Und wenn Werther meint, Albert sei Lottens boch nicht gang wert, er hatte sie mehr beglüdt, so ist bas in bes Selden auf- und abwogender Eitelkeit, in seiner Uberschätzung ber stürmischen Genialität allerbings wohl begründet; daß aber Reftner und Lotte es Goethen verübelten, bleibt begreiflich genug. Und mußte benn nicht, von ber Zeichnung Alberts ganz abgesehen, die romanhafte Ausgestaltung eines wahren Berhaltnisses sie schmerzen? Und wenn ber Dichter im "Gog" Stellen ber alten Lebensbeidreibung wörtlich wieberholt hatte, so war auch bas nicht basselbe, wie wenn er jett eigene Briefe aus bem

Gebächtnis fast wortgetreu in den Roman aufnahm und Worte Restners und Lottens. Berglich und liebevoll entidulbigt fich Goethe bei ben Mitschöpfern feines lieben Bucheldens: "Ich muß gleich ichreiben, meine Lieben, meine Ergurnten, daß mir's vom Bergen tomme. Es ift getan, es ist ausgegeben, verzeiht mir, wenn ihr konnt." Und balb entschädigt ber Jubel ringsumber ihn für die bittern Schmerzen, die die Selbstanklage, durch Restner erwedt, ihm bereitet: "Da hab ich beinen Brief, Restner!" schreibt er mit fliegender Sand am 21. November 1774. "An einem fremden Bult, in eines Malers Stube, benn gestern fing ich an in Ol zu malen, habe beinen Brief und muß dir gurufen Dant! Dant Lieber! Du bist immer ber Gute! - D, konnt' ich dir an Hals springen, mich zu Lottens Füßen werfen, Gine, Gine Minute, und all all das sollte getilgt, erklärt sein, was ich mit Buchern, Bavier nicht aufschlieken konnte! D ibr Ungläubigen, würd' ich ausrufen! Ihr Rleingläubigen! — Ronntet ihr ben tausendften Teil fühlen, was Werther tausend Serzen ist, ihr murbet die Untoften nicht berechnen, die ihr bazu hergebt!"

Denn ungeheuer war der Erfolg des Wertes, größer noch als der des "Göß". In dem durch Goethische Jüge veredelten Ebenbild erkannten sich mit Stolz die Zeitgenossen. Wieder war ausgesprochen, was Tausenden auf dem Herzen lag; und der poetischen Welt war mehr gewonnen, als ihr das Ritterdrama hatte erobern können: das Herzensleben des modernen Menschen war der Poesie gewonnen. Nicht mehr verkleidet in Bühnenkostüme, nein, im Rleid seiner Zeit, im blauen Frad und mit gelben Beinkleidern stand der Held des Romans unter den Zeitgenossen und war doch nicht, wie die Helden der englischen Romane, eine trodene, prosaische Figur, sondern voll von poetischem Feuer. Freilich, schon Rousseau hatte ver-

Ihre Dankbarkeit kannte keine Grenzen. Schon nach bem "Göth" war, wie wir gesehen hatten, Goethe ber Führer des jungen Deutschland geworden; aber über dem Oberbefehlshaber der streitenden Macht thronte noch immer in unantastbarer Erhabenheit der Halbgott Alopstod. Jest ist Goethe der Heros. Eine förmliche Wertherkrankheit bricht aus, man geht nur noch im Wertherlotum und man spricht nur noch in Wertherschen Phrasen. Eine umfangreiche Literatur im Werther-Stil entsteht; be-

rühmte Meisterwerke wie Ugo Foscolos "Jacopo Ortis", Senancours "Obermann", Benjamin Constants "Abolphe", Chateaubriands "René" tragen den Stempel dieser Einwirkung, und der Dichter selbst bezeugt in den Benetianischen Epigrammen:

Deutschland ahmte mich nach, und Frankeich mochte mich lesen. England! freundlich empfingst du den zerrlitteten Gast. Doch was fördert es mich, daß auch sogar der Chinese Malet mit ängstlicher Hand Werthern und Lotten auf Glas?

Und gefährlichere Ronsequenzen blieben nicht aus. Wir sind gewohnt, ben Selbstmord aus Liebe für eine alltägliche Erscheinung zu halten. Wie oft lefen wir ihn in ben Zeitungen, wie hat er in allen Ständen und bis zu ben Stufen des Throns sich Opfer gesucht! Jene Zeit aber, in Frommigfeit und Gehorsam erzogen, staunte biesen letten Aft der Auflehnung als ein Ungeheures an; ber poetische Schimmer von Werthers Tobe erst ließ bie furchtbare Tat als eine faßbare erscheinen. Ungerecht war es und graufam, wenn man Goethen birett verantwortlich machte für den Selbstmord des Fraulein von Lafberg, in beren Talche man ben Werther fand; mit Recht hatte ber Dichter erwidern durfen, nicht an das Beispiel seiner Romanfigur solle man sich halten, sonbern an sein eigenes, das des tapfersten und unermüdlichsten Lebenstämpfers. Dem aufbringlichen Moralisieren ber älteren Romane stellte sich biefer erfte reine Beobachtungsroman gerade feindlich gegenüber; und ist in ihm doch noch ein Rest padagogischer Tenbenz zu finden, so liegt er in bem warnenden Schlukbild, das den Helben aus den Rreisen, benen er angehörte, verstoßen zeigt. "Sei ein Mann und folge mir nicht nach!" Dennoch lag jenes Mikverständnis ben an dirette Moral gewöhnten Zeitgenossen nabe. Und nicht nur durch den Selbstmord des Selden gereigt erhoben

bie "Alten" sich ebenso heftig gegen ben "Werther", wie bie "Jungen" ihn begrüßten. Was ber große Rönig über ben "Göh" geschrieben hatte, war nur ein leichter Windeshauch gegen biesen Sturm. Lessing und Goeze, die Todfeinde, fanden sich ploklich Seite an Seite, als fie ben Roman ihrer sittlichen Begutachtung unterzogen. Freilich. duo si faciunt idem, non est idem. Wo ber Pastor Werthers Tat nur an biblifchen Borfchriften maß, ba verglich ber Autor ber "Erziehung bes Menschengeschlechtes" sie mit den Anschauungen groker Epochen. Satte er ganz unrecht, wenn ihm die Kraft heroischer Zeiten lieber war als die Weichheit der Gegenwart? Und wenn sein Ion herb und bitter ward, so muffen wir bedenten, wie sehr gerade Lessing herausgefordert war, bessen "Emilia" Werther unmittelbar por bem Selbstmord lieft, und ber als Jerusalems perfonlicher Freund ungern biesen, wie er meint, zu einem weiblichen Berrbild entstellt sieht. Run vollends Lessings beschränkter Rampfgenosse, Ricolai. tat sich in salzlosen Parodien was zugute, auf die Goethe - aber nur im ftillen - mit Gegenparobien und Spottversen antwortete; die große Abrechnung mit Nicolai tam febr viel später. Für jest gab es Wichtigeres zu tun als bem "Geschmädlerpfaffenwesen" entgegenzutreten; für jest galt Goethen jenes hobe Prophetenwort: "Lak bie Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkunde das Reich Gottes."





## IX

## Fragmente

Wie um ben "Gög", so lagert sich auch um ben "Berther" eine ganze Seerschar wertvoller kleiner Stude. Die Hauptmasse bilbet auch hier eine herrliche Reihe allerbings unvollendeter Dramen. Doch auch die ältesten Bersuche seiner reifen epischen Boesie schließen sich an: ber "König in Thule", die erste ber Balladen Goethes und vielleicht die schönste.

Ihren gemeinsamen Untergrund haben all die hierher gehörigen Poesien in jenem Gefühl glücklichen Gleichgewichtes, das diese Periode carakterisiert im Gegensatzu dem Sturm und Drang der Zeit, die "Göt" entstehen sah. Wollen wir Ein Wort suchen, das diese Zeit am besten kennzeichnet, so wäre es das Wort "Sammlung". Goethe sammelt sich. Er hält Überschau über seine geistigen Kräfte und lernt sie zusammenhalten wie ein Feldherr.

Deshalb zieht er sich von dem lauten Treiben der Welt zurück; er will allein sein mit seinen Gedanken. Rur aus diesem Bedürfnis erklärt sich auch sein Sträuben gegen das gesellige Treiben, in das er bald geriet — ein Sträuben, das sonst bei dem menschenfreudigen Goethe übertrieben schiene und das in Weimar heiterer Teilnahme an lauter, ja überlauter Geselligkeit weicht:

Warum ziehst bu mich unwiderstehlich Ach, in jene Pracht? War ich, guter Zunge, nicht so seltg In der öben Racht?

Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen Lag im Mondenschein, Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich dämmert' ein . . . .

Bin ich's noch, den du bei so viel Lichtern An dem Spieltisch hälist? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüberstells?

Richts kann für dies Bedürfnis nach Sammlung bezeichnender sein, als die in all den hierher gehörigen Werken unaufhörlich wiederkehrende Klage über triviale Störung. "Ein unerträglicher Wensch hat mich unterbrochen," schreibt er an Werther. "Weine Tränen sind getrochnet. Ich bin zerstreut. Adieu! Lieder!" "O daß sie mich in diesen glücseligen Empfindungen stören muß!" ruft Wahomet, da seine allzu verständige Pflegemutter zu ihm tritt, und ganz so Kaust:

D Tod! ich tenn's, das ist mein Famulus, Run werd' ich tiefer tief zu nichte, Daß diese Fille der Gesichte Der trodne Schwärmer stören muß.

Und am stärtsten Prometheus, wie er zu ben Statuen, ben Werken seiner Hand, zurudkehrt:

> Unersehlicher Augenblick! Aus eurer Gesellschaft Gerissen von dem Toren —

es ist ein Gott, dieser Tor.

Rur solcher Umgang ist ihm jett willkommen, der seinem Menschenstudium dient, der mit bedeutenden oder

boch mertwürdigen Bugen jene Galerie faustischer Charattertopfe vermehrt, die Goethe jest um fich vereinigt. Lavater war im Juni 1774 in Frankfurt, ber Mann prophetischen Drangs, ber Blide in die Ewigkeit tun, Gott gleichsam mit Sanden fassen wollte. Der ftort ibn nicht, ber regt ihn sogar an. Sie umarmen sich wie zwei, bie langft aufeinander gewartet haben: "Bifcht's?" ruft ber Schweizer; "bin's!" gibt Goethe gurud. Und nun geht es an ein Austauschen ihrer Gefühle und Gesichte mehr als ihrer Gebanten. Lavater gewinnt Goethe für seine groke Berzensangelegenheit, die Physiognomik. Die Sehnlucht ber ganzen Epoche greift nach bem menschlichen Herzen; man pries es wie ein neuentbedtes Juwel und hielt es hoch und trug es gern sichtbar vor aller Welt. Wie hatte ba der Mann nicht gefeiert werden sollen, der einen neuen und nachften Weg gur Ertenntnis bes Menidenbergens lehrte und empfahl? Goethe nahm denn aud mit Raticblagen und eigenen Beitragen teil an Lavaters Physiognomischen Fragmenten. burd eine sehr interessante und methodisch musterhafte Arbeit v. b. Bellens ist jest sein Anteil genau bestimmt. Er umfaßt Shabel und Ropfe verschiebener Art, vorzugsweise boch "Selben ber Borzeit", wie sein "Casar" sie hatte vorführen sollen (dieser und Brutus fehlen nicht), dann Figuren aus Raffael und Rembrandt, an benen er aufs neue die Runft der Bilderbeschreibung üben konnte; baneben unter anderen — Newton, ein Name, ber seinen späteren Jahren so verhängnisvoll klingen sollte. Die rhetorische Nachzeichnung ist überall höchst fraftvoll, die Deutung geistreich und unendlich tiefer gehend als bei Lapater selbst. So bilbet er bem Englander West bas Freundespaar Orest und Pylades nach, das er später bramatisch so fraftvoll beleben sollte: "Drest in der

Mitte. Sier ift ber Ausbrud fester Wehmut um einen Wink verfehlt. Aber auch so noch immer ebel, groß und aut. Wie mahr bas Ganze, die absinkende Lippe, bas geneigte Saupt, die leise abwallenden Loden, und wie tontraftierend dagegen der dulbende Raden des fraushaarigen, frischbärtigen Freundes, dellen angedrängtes Rinn, geschlossener Mund, aufgezogenes Naslappchen, alles Kestigkeit, Selbstgelassenheit, ruhige Erwartung des Schickfals bezeichnet." Der Bergleich eines vom Wahnlinn vergerrten Gelichtes mit einem vom Mehltau getroffenen Baumblatt, das von dem verwundeten Buntte aus sich verzieht, beutet auf Goethes morphologische Studien vor. Enger bangt bie Beidaftigung mit ben Schabelformen, zu ber ihn die Physiognomit führte, mit feinen ofteologischen Arbeiten zusammen, die ihm so großen Ruhm bringen sollten; vorbereitet war sie schon durch die anatomischen Studien in Strakburg. Goethe konnte sich nicht mit ber Brufung der Gesichtsoberfläche begnügen; energisch brang fein Geift zu ihren anatomischen Grundlagen vor und legte bamit ben Grund zu einer Reform ber Bhpliognomit. ber bie moderne Anthropologie sich wieder zu nähern beginnt.

Eine faustische Natur niederen Stils tritt neben Lavater Based ow, der ungehodelte, durch und durch antipoetische Reformator des Jugendunterrichts, ein Schüler Rousseaus, der dem Eichelfressen bedenklich nahe kam. Im Juli und August 1774 reist Goethe mit den beiden den Rhein hinab, und lustige Berse schildern die Fahrt des Weltkindes zwischen den beiden ungleichen Propheten. Größer und dauernder war der Gewinn einer anderen Bekanntschaft. Aus Nachrichten über Friedrich Seinrich Jacobi war ihm das unerfreuliche Wild eines weichlichen Nachempfinders entgegengetreten. Seine präch-

tige Gattin, die er bei Frau von La Roche kennen gelernt, eine "berrliche Rieberlanderin, die, ohne Ausbrud von Sinnlichkeit, durch ihr tüchtiges Wesen an die Rubensschen Frauen erinnerte", überwand bes Dichters Antipathie, gerade wie später die Frauen ihn endlich mit Schiller ausammenführten: er enticolok sich, in Duffelborf mit Jacobi zusammenzutreffen. Das war nun freilich eine Entbedung. Auch Jacobi war erfüllt von faustischer Gehnlucht nach bem Unfakbaren; wo aber Rauft und Goethe peraweifelten, ba tat er feinen berühmten Riefensprung pom Willen zum Glauben, aus ber Welt ber Erkenntnis in die der psychologischen Forderungen. Auf eine Beise. bie anderen freilich recht ungenügend scheinen mochte. batte er so ben inneren Zwiespalt überwunden und trat Goethen. wie Lavater, entgegen mit ber glüdlichen Sarmonie einer beruhigten Seele. Das war es, was ihm damals den Dichter eroberte. Jacobi ist als Mensch bem Bergen Goethes naber getommen als irgend ein anderer; von ihm galt, was Wieland von Goethe fagte: "Wer fann ber Uneigennühigkeit bes Menschen widerstehen!" Das prächtige Gemut, das dem alten Samann ein gludliches Alter bereitet hatte und es so gern auch Lessing verschafft hatte, trug über Goethes Abneigung gegen Jacobis Sentimentalität, Dilettantismus und metaphysische Spekulation ben Sieg bavon. In Spinoza finden sie sich. "Eine solche reine Geistesverwandtschaft war mir neu und erregte ein leibenschaftliches Berlangen fernerer Mitteilung. Racts, als wir uns icon getrennt und in die Schlafzimmer zurüdgezogen hatten, suchte ich ihn nochmals auf. Der Mondichein gitterte über dem breiten Rheine, und wir, am Fenster stehend, schwelgten in der Fulle des Sin- und Wiebergebens, bas in jener herrlichen Zeit ber Entfaltung so reichlich aufquillt."

In Köln begegnet Goethe dem antik-romantischen Rraftapoltel Seinse: in Elberfeld trifft er ben Strakburger Jugenbfreund Jung-Stilling, ber Whititer und fast als Wundertater auch seinerseits Beziehungen zu bem Reich bes Unfaftbaren begt. Die Berschiedenheit ihrer religiösen Anschauungen schliekt eine bergliche Begruhung hier so wenig aus wie ber philosophische Gegensatzu Jacobi die vertrauteste Freundschaft. Rur Höflickkeit zwingt ihn dagegen in Ems Frau von La Roche nochmals zu besuchen, aus beren schöngeistigsentimentalen Rreisen er sich gang herausgewachsen fühlte. Sier erlebte er ein ericutterndes, in ben "Wanderighren" verewigtes Ereignis: ben Tob von vier Rrebse fischenben Anaben. In Frankfurt selbst endlich rudten die Dichter bes Sturms und Drangs ibm näher, ber originelle Friedrich Maximilian Rlinger und Seinrich Leopold Wagner. Ruhig beiter verfehrt er mit ben Frommen wie mit ben Rationalisten, ihnen allen in sicherer Freudigkeit überlegen. Jebem weiß er bankbare Seiten abzugewinnen. Lapaters Menichenfreundlichkeit. Basedows Eifer, Jacobis philosophische Interessen — alles nimmt er auf und assimiliert es sich. Er improvisiert und zeichnet, er disputiert und schreibt, er hat Augen und Berg für alles, weil sein Gleichgewicht sich aus jeber Störung wieber berftellt.

Eifrig liest er auch und berichtet gern in Briefen, besonders an Frau von La Roche, über bedeutende Werke Herders, Rlopstods, Heinses. Überhaupt ist dies die Blütezeit seiner Briefschreibung, die nur in den Briefen an Frau von Stein noch eine freilich herrliche Nachblüte und in denen an Zelter einen kühlen Nachsommer erlebte. Herzgewinnend in ihrer fröhlichen Offenherzigkeit sind besonders die Briefe an die Familien Restner und

benken, wie wert mir die Frau war, und dak ich für sie

forgen will. Wenn Beine ber Seiligen und leblofe Lappen. die der Seiligen Leib berührten, Anbetung und Bewahrung und Sorge verdienen, warum nicht bas Menschengeschöpf, bas bich berührte, bich als Rind aufm Arm trug, dich an ber Sand führte, bas Geschöpf, bas bu vielleicht um manches gebeten balt? Du. Lotte, gebeten. Und bas Geschöpf follte von mir bitten! Engel pom Simmel." Dit sichtlicher Freude legt er feine täglichen Fortidritte bar, berichtet über neue Befannticaften, über interessante Letture; einen so langen referierenben Brief wie ben vom 1. Juni bis 4. Juli 1774 an Schonborn, einen unbedeutenden Jugendfreund, bat er nie wieber geschrieben. Und wie aufschlufreich ift biefer Brief mit seinen Rrititen über "Werther", "Clavigo", "Götter, Belben und Wieland", über Rlopftods, Berbers und Wielands Werke, über Lavaters Persönlichkeit! "Allerhand neues hab' ich gemacht. Eine Geschichte bes Titels: die Leiden des jungen Werthers, barinn ich einen jungen Menschen barftelle, ber mit einer tiefen, reinen Empfinbung und wahrer Benetration begabt, sich in schwärmenbe Traume verliert, fich burch Spetulation untergrabt, bis er aulent burd bagutretenbe unglüdliche Leibenschaften, besonders eine endlose Liebe gerrüttet, lich eine Rugel por ben Ropf Schiekt. Dann hab' ich ein Trauerspiel gearbeitet Clavigo, moderne Aneddote bramatisiert mit möglichfter Simplizität und Bergenswahrheit; mein Seld ein unbestimmter, halb grok, halb kleiner Mensch, der Benbant zum Beislingen im Gog, vielmehr Beislingen selbst in ber gangen Rundheit einer Sauptperson; auch finden sich hier Scenen, die ich im Gog, um bas Sauptinteresse nicht zu schwächen, nur andeuten tonnte. Auf Wielanden hab' ich ein schändlich Ding bruden lassen, unter'm Titel: Götter, Selben und Wieland, eine Karce. 3ch Meper, Goethe. 8. A. 11

turlupiniere ihn auf eine garstige Weise über seine Mattherzigkeit in Darstellung jener Riesengestalten der mardigen Fabelwelt." Mit Rlopstod setze er sich damals zuerst in Berbindung: "Sollt' ich," schried er, "den Lebenden nicht anreden, zu dessen Grabe ich wallfahren würde!" Er schreibt gern, wo er sein Wort gut aufgehoben weiß. Auch das gehört zu den Rennzeichen dieser Zeit der Sammlung: er legt Urteile aller Art nieder, gewissermaßen als Fundament einer allmählich aufzubauenden "Ersahrung" in literarischen und psychologischen Dingen.

Seine Lebensaufgabe liegt nunmehr in sonnenbeglänzter Klarheit vor ihm: sein Leben zum Kunstwert zu gestalten, sich zum großen Dichter, der auch ein großer Wensch sein muß, zu erziehen — das ist sein Beruf. Er hatte ersannt, was er seinen Anlagen schuldig war, und er ist ihnen nichts schuldig geblieben: ihm gelang es, so weise und so gut zu werden, wie die Natur ihn gewollt hatte.

Selbst in seinem Außern geht eine Wandlung vor. Noch 1773 hat sein Bild einen unruhigen, fragenden Jug, um den Mund fast ein nervöses Juden; die Augen blidten starr, die Wangen scheinen unnatürlich gerötet. Auf dem 1775 gesertigten Gipsmedaillon von Melchior aber nähert sich sein Kopf schon jener späteren Schönheit, die uns mit dem Bild des Götterliedlings untrennbar vereint scheint. Iwar zum Apollo hat man ihn erst nach der italienischen Reise idealisiert, als Goethe die häßliche Haarrolle über den Ohren abgelegt hatte und die schönen braunen Haare glatt herunterstrich; so zeigt ihn Trippels herrliche Büste. Aber die Ruhe des Ausbrucks, der klar durchbringende Blid jener braunen Augen, an deren heiterem Glanze selbst der Spötter Heine "unsern Wolfgang" unter allen Unsterdlichen erkannte, verleiht

schon jest dem Kopf des Wertherdichters olympische Überlegenheit. Er war durchgedrungen zu göttlicher Ruhe; er hatte den sesten Punkt gesunden. Ruhig und bestimmt steht er vor uns. Elastisch ruht der noch schlanke Oberkörper auf den etwas kurzen Beinen, die er durch lang herabreichende Röde zu deden liebte. Der "Wanderer", dessen, unsichere Sohlen" nirgends gehaftet hatten, der steht jest, wie es in dem Gedichte "Grenzen der Wenscheit" heißt, "mit sesten, markigen Knochen auf der wohlgegründeten, dauernden Erde." Es trifft auch auf seine Erscheinung zu, was zu lehren er nicht müde ward: daß das Außere nur Symbol des Inneren sei. Die seelische Festigung verrät sich auch in Gesicht und Gestalt.

Lange war Goethe bin- und hergeschwankt zwischen ber religiösen Indifferenz eines Rousseau, ber jebem Staatsoberhaupt die Bestimmung der Religion aller Untertanen zuschob, und bem gläubigen Gifer ber Frankfurter Bietisten: mit immer anderen Augen batte er. immer suchend, immer ehrfürchtig, die Bibel betrachtet: aber immer batte die Kulle der aukeren Erlebnille ihn vom Boden seiner festen Weltanschauung wieder losgeriffen. Er war fromm - und fab Liffabon vom Erdbeben zerstört; er zweifelte - und sah sich burch gläubiges Bertrauen frommer Seelen vom Tobe errettet. Es war aber mit Goethes religioler Anlage belchaffen wie mit feiner poetischen; benn beibe gingen Sand in Sand, ja in Wahrheit waren bei ihm (wie bei ben ursprunglichen Boltern) Religion und Poefie nur zwei Geftaltungen berselben Anlage. Seine poetische Eigenart wird man nie icarfer bezeichnen tonnen als mit Merds immer wieber zu gitierenben Worten: "Dein Bestreben, beine unablentbare Richtung ift, bem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die anderen suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das gibt nichts als dummes Zeug." So aber ist auch Goethes Bestreben, seine unabsenkbare Richtung, das Wirkliche mit Ehrsucht, mit religiöser Scheu zu betrachten, während die anderen eine von außen kommende, geoffenbarte oder erschlossen Religion zu verwirklichen oder verwirklicht zu sehen wünschen. Dogmatischen Ausdruck fand dieser Gegensatz sehen minschen Goethes berühmten Versen:

Was wär ein Gott, der nur von außen stieße — Im Areis das All am Finger laufen ließe! Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Ratur in Sich, Sich in Ratur zu hegen, So daß, was in ihm lebt und webt und ist, Nie seine Arast, nie seinen Geist vermist.

Mit der vollen Lebhaftigkeit einer neugewonnenen Klarheit aber liegt dieser Widerspruch gegen die Gottesverehrung der geoffenbarten Religionen dem "Prometheus" zu grunde. Die Natur ist ihm für immer von jest ab "aller Weister Weister". Goethes Künstlerauge verlangte zu schau en. Was er sah, das ehrte er gläubig als göttliches Geschehnis, als göttliches Erzeugnis, aber fremd stand ihm, fern, was er nicht sehen, was er nur glauben oder erschließen sollte. Das Wirkliche allein erschöpfte seinen Sinn für Andacht; er war dazu geschaffen, in der Verehrung der Natur seiner Religion zu finden.

Und so fand er sie bei Spinoza. Eifrig studierte er damals den jüdischen Weltweisen; mit Jacobi, dem gläubigen Philosophen, pflegte er 1774 Gespräche über ihn. Die Lehren Spinozas hörte Lessing aus dem Monolog des "Prometheus" heraus und bekannte sich zum Schreden schwacher Gemüter zu diesem Glauben: wenn

er sich nach jemand nennen sollte, sagte er, so wisse er keinen anderen.

Spinozas Lehre ist die phantheistische. Gott und Welt sind ihm eins. Wie die moderne Physit erkannt bat, bak es eine und dieselbe geheimnisvolle Kraft ist. bie balb als Wärme, balb als Bewegung auftritt, so ist für Spinoza überhaupt nur Eine einzige Kraft porbanden: Gott selbst, ben wir in verschiedenen Kormen ichauen. Er mag beren ungablige befiten; wir Menichen aber find fo organisiert, bag wir ihn nur unter zweien seiner .. Attribute" erschauen konnen: unter bem Attribut bes Gebankens und bem ber Ausbehnung. In bem einen Fall benten wir Gott, in bem anberen feben wir ibn, nicht in seiner Totalität zwar, aber boch in all ben zahllosen Einzelformen, in die sich ber Einige alleinige Gott im Raum auflöst. - Diese Lehre also, die konsequenteste. die je ein Philosoph aufbaute, tat Goethe Genuge. Sie entsprach seiner alten Grundanschauung, die überall sich bifferenzierende Urformen aufluchte und nun die ganze Welt als eine Summe solcher Differenzierungen Einer Urform aufgefaßt fab; sie befreite ibn von bem Begriff eines seinem Runftlergeift unfahbaren, aukerweltlichen, ben Sinnen nicht zuganglichen Gottes; sie befriedigte auch feine religiofen Anspruche. Denn mit Recht hat man bie Lehre ber Bantheisten mit ber ber Mostifer und Bietisten verglicen; vor allem erreichen sie sich in ihrem höchsten Puntte: in dem freudigen Borbewuftsein, selbst bereinft in den Urgrund aller Dinge, in die Göttlichkeit wieder eingeben zu bürfen.

Rur freilich war Goethe zu tief und zu ehrfürchtig, um mit einem wenn auch in sich höchst vollkommenen philosophischen System alle Ratsel bieser Ratselwelt aufgelöst zu glauben. "Dieses Ganze ist nur für einen Gott gemacht." gesteht Mephistopheles, und völlig dieser frommen Wieinung des gottesfürchtigen Teufels entsprechend schreibt Goethe an Lavaters Freund Pfenninger, ber ihm einen geiftlichen Mahnbrief gesandt hatte, die herrlichen Morte: Und mit inniger Seele fall' ich bem Bruber um den Hals: Moses, Prophet, Evangelist, Apostel ober Machiavell. Darf aber auch zu jedem sagen, lieber Freund, geht bir's boch wie mir! Im einzelnen sentierst bu fraftig und herrlich, bas Ganze ging in euern Ropf so wenig als in meinen."

In Spinozas Anschauung hatte Goethe den sicheren Boben, ber seinem ordnungsliebenden Rünftlerfinn unentbehrlich war. Er hatte die groke Regel gefunden, die für ihn burch bas ganze Weltall ging und die all seinen Bemühungen um Wiffen von ba ab unerschütterlich als Richtschnur und bestimmendes Beispiel biente. Dies war ber höchste Gewinn seiner Sammlung, und bies zugleich ihr machtigfter Antrieb: bie Freude, in die gottliche Welt sich zu versenken, das Glüdsgefühl, je tiefer er in das Wesen bieser Welt eindringe, besto mehr auch bem Unendlichen sich zu nähern, dem Göttlichen, dem Ewigen.

Aus dieser Stimmung heraus fließen, selbst nur individuelle Ausgestaltungen ber Ginen Grundanschauung, leine Dramenentwürfe in der Wertherperiode. Gine Ausnahme macht ber "Clavigo": biefen hat Goethe auf außere Beranlassung bin verfakt; und eben beshalb ift er allein auch zu Enbe geführt.

Der ältelte biefer Entwürfe icheint ber prächtige "Mahomet" ju fein. Der große Mann, ber für Boltaires Rationalismus nur ein Betrüger war, ist bem jungen Goethe einer jener Auserlesenen, die Gott selbst schauen. Wie aber fieht er ihn? "Siehst bu ihn nicht?" fragt er Halima. "An jeber stillen Quelle, unter jedem blühenden Baume begegnet er mir in der Wärme seiner Liebe. Wie banke ich ihm! Er hat meine Brust geöffnet, die harte Hille meines Herzens weggenommen, daß ich sein Nahen empfinden kann." Dies sind die Kernworte, voll frommen Dankes des Dichters an den ihm wiedergegebenen, ihm unverlierbar wiedergegebenen Gott.

Mächtiger lyrischer Schwung durchbebt das kleine Fragment. Morris hat mit Recht in diesem Vorläuser des "Ursaust" einen merkwürdigen Versuch erkannt, die "Historiensform" von "Göh" und Entwürse wie "Cäsar" und "Sokrates" durch große monologische Ergüsse von Pindarischem Schwung musikalischer zu gestalten. Den Höhepunkt bildet jener wunderherrliche Hymnus, der den Propheten unter dem Vilde des Felsenquells preist und jauchzend, mystisch jubelnd, pantheistisch begeistert seine Auslösung vorseiert:

Jünglingfrisch Tanzt er aus ber Wolle Auf die Maxmorfelsen nieber, Jauchzet wieber Nach dem Himmel.

Durch die Gipfelgänge Jagt er bunten Riefeln nach. Und mit festem Führertritt Reißt er seine Brüderquellen Mit sich fort.

"Rommt ihr alle!" Und nun schwillt er herrlicher: (Ein ganz Geschlechte Trägt den Fürsten hoch empor;) Triumphiert durch Rönigreiche; Gibt Provinzen seinen Ramen; Städte werden unter seinem Fuß! Doch ihn halten leine Städte, Richt ber Türme Flammengipfel, Marmorhäuser, Monumente Seiner Gilte, seiner Macht.

Jebernhäuser trägt ber Atlas Auf ben Riesenschultern; sausend Wehen über seinem Haupte, Tausend Segel auf zum Himmel Seine Wacht und Herrlichkeit. Und so trägt er seine Brüber, Seine Schätze, seine Kinder Dem erwartenden Erzeuger Freude brausend an das Herz!

An dem Ausreisen hinderten schlimme Ersahrungen, die Goethe mit "Propheten" wie Lavater und Basedow machte: "Das Irdische wächst und breitet sich aus, das Göttliche tritt zurüd und wird getrübt." Er sah, wie die Welt dem begeisterten Verkünder List und Unwahrheit aufzwingt, und er rief in den Venetsanischen Evigrammen:

Seglichen Schwärmer schlagt mir ans Kreuz im breißigsten Sahre; Rennt er nur einmal die Welt, wird der Betrogne der Schelm.

Das verdarb ihm die Lust an seinem Helden. Konnte schließlich doch der gealterte Dichter den Wahomet des Boltaire wieder auf die deutsche Bühne bringen!

Der "Mahomet" entstand schon 1773. Dicht auf ihn scheinen die ersten Niederschriften zum "Faust" zu folgen: Sicher wenigstens plante er ihn schon im Juli 1773:

Schid' mir bafür ben Dottor Faust, Sobald bein Ropf ihn ausgebraust,

mit diesen Worten begleitet damals ein Freund eine Senbung an Goethe. Zeigen ja auch die ältesten Faustszenen beutlich genug ihre Verwandtschaft mit "Mahomet",

"Prometheus", bem "Ewigen Juben". Sie teilen bie Form: ben beweglichen Wechsel von fester Strophe bis zu leichtester Brosa; sie teilen wichtige inhaltliche Wlomente. Ein Glaubensbekenntnis fpricht wie Mahomet und wie Prometheus so auch Fauft in Worten frommer Berehrung des Unerforschlichen aus. Balentin ist aus dem Gefolge des von Berlichingen, der habsuchtige Pfaff. ber ben Somud mit Beidlag belegt, ift mit bem Bijchof von Bamberg und dem Abt von Kuld aus Einer Kamilie: für die Szenen im Garten und am Brunnen finden wir Parallelen im "Bater Bren" und im "Werther". Selbstmord, wie er hier (wenigstens in der späteren Kassung) persucht wird, und Wahnlinn begegnen im .. Werther" ebenfalls. So fruh beginnt ber "Fauft" von allen Seiten aus Goethes Schaffen Nahrung an sich zu ziehen! — Wir haben bier bies berrlichtte Schmudftud in Goethes neu erbautes Scakhaus bramatischer Entwürfe und Anfange nur niederzulegen; zu erörtern bleibt bie Entftehung bes "Fauft" an anberer Stelle.

Beiter bann "Prometheus", "ein rein Binbarisches Drama in freien Rhythmen" nach Morris' Ausbrud. Der große Titan erscheint Goethe nicht, wie allen sonst, die seine Fabel behandelt haben, in erster Linie als Rebell, als Empörer, sondern vor allem — bezeichnend genug! — als Schöpfer, als Bildner. So rief er in seiner genialen Improvisation "Jum Shakspeares Tag" aus: "Ich rufe Natur! Natur! nichts so Natur als Shaksspeares Menschen. Da hab' ich sie alle über'm Hals. Laßt mir Luft, daß ich reden kann! Er wetteiserte mit dem Prometheus, bildete ihm Jug für Jug seine Menschen nach, nur in kolossaler Größe; darin liegt's, daß wir unsere Brüder verkennen. Und dann belebt er sie alle mit dem Hauch seines Geistes, er redet aus allen und man erkennt ihre Berwandtschaft." Ein Geschlecht, das ihm gleich sei, will auch Prometheus bilden; das fordert die starke Individualität des schöpferischen Genies. — Das aus zwei Atten bestehende Fragment war am 6. November 1774 fertig. Ende des Jahres kam noch ein Wonolog dazu, den Goethe erst nachträglich zum dritten Akt stempelte. Der erste Akt zeigt den titanischen Künstler in der Werkstatt, schöpferischen Bewuhtseins voll.

Geistreich hat Morris die Statuen gedeutet, die da in Prometheus-Goethes Werkstatt der letzen Belebung barren:

Sieh diese Stirn an! Hat mein Finger nicht Sie ausgeprägt? —

Faust!

Und dieses Busens Macht Drängt sich entgegen

Der all anfallenben Gefahr umher -

**წ**შჭ!

Ju Prometheus tritt Minerva und — bem Auftrag ihres göttlichen Baters in Liebe ungehorsam wie die Walture Brünhild der germanischen Sage — belebt sie die Figuren, die Prometheus modelte. Der zweite Att entwirft in fühnem Juge die Urgeschichte der Menscheit: Entstehung der Wertzeuge, des Eigentums, des Krieges. Endlich tritt auch der Tod in die Szene und er wird von Prometheus mit glühenden Worten gefeiert:

Wenn aus dem innerst tiesen Grunde Du ganz erschüttert alles fühst, Was Freud' und Schmerzen jemals dir ergossen . . . . Und alles um dich her versinkt in Nacht Und du in immer eigenstem Gefühst Umfasses eine Welt: Dann stirbt der Mensch.

Aber auf den Tod folgt die ewige Wiederkehr.

Jenes Gedicht endlich, welches später des Dramas britter Aft ward, ist die berühmte Kriegserklärung an die Götter, der Lessing zum Entsehen seiner Freunde beisiel. Es ist der Kriegsruf des Pantheisten. Zeus ist der Gott, "der nur von außen stößt"; Prometheus aber ist der Gott, der in seinen Geschöpfen lebt, der Gott, der, wie die Natur selbst, unablässig formt und bilbet und werden läßt. An ihn wenden sich die hilfsbedürftigen Menschen, und für jeden hat er Rat. Ihm steht Minerva zur Seite, die Weisheit, die Kunst; und ein Geschlecht hofst er zu bilden, "das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich, und dein nicht zu achten — wie ich!"

Ein nach äußerer und innerer Form prosaisches Gegenstüd zum Prometheus bilbet "Des Künstlers Erbeswallen", ein satirisches Drama, das den armen Künstler durch Erbennot und unwürdige Gönner aus seinen Himmeln reißen läßt. Den zahlreichen Künstlertragödien der Romantik, ihren Camoens, Chatterton, Correggio und Firdusi hat dies barode Drama des glüdlichsten aller Künstler vorgespielt; übrigens ist es als Urkunde für Goethes Kunstlehre wichtiger als für sein Seelenleben.

Aber ganz auf der Höhe sind wir wieder mit dem wunderbarsten aller poetischen Fragmente, mit dem "Ewigen Juden". Der Sagenstoff ist alt, aber in der von Goethen benutzten Form stammt er erst aus der Witte des 16. Jahrhunderts, mit der Faustlage fast völlig gleichaltrig. Ahasverus ist wie Prometheus ein Rebell, der sich gegen Gott erhoben hat und es nun in endloser Strafe büht; er aber ist nicht wie der Titan ein weiser Schöpfer, sondern ein unweiser Alltagsmensch.

Bum Mobell nimmt Goethe ben "sofratischen Schuster", bei bem er in Dresben gewohnt hatte. Diefer

Schufter nun, mit seinem heiteren aber platten Alltagsfinn, ist ber invifche Bertreter bes Durchschnittsmenichen. ber, gegen alle göttliche Offenbarung stumpf, auf seinen "gesunden Menschenverstand" trott; er ist ber ewige Philister, der unsterbliche Reind und Störer hohen Tuns. Den Gott, ber eben unter bem Rreuze seufat, halt er für unterlegen, für ein Opfer unklugen Fürwiges; und er abnt nicht, bak gerabe unter biesem Leiben sich ber Gottmensch herrlich verklärt. Der Philifter in feinem beschränkten Sinn spürt ben Gott so wenig wie bas Bolichen in Auerbachs Reller ben Teufel. Erit das Bild auf dem Schweißtuch ber heiligen Beronika offenbart dem Abasverus bie Göttlichkeit bes Gefreuzigten, und nun foll er wandeln auf Erden, bis er von neuem des Gottes strahlendes Angesicht zu seben gewürdigt wird.

Der Stoff führt ohne weiteres zu einer summarischen Geschichte menschlichen Strebens und Jrrens, und so entsteht eine Fortsehung jener poetischen Rulturgeschichte im zweiten Att des Prometheus, nur auf höherer Stufe. Wie aber fakt Goethe biesen Stoff an! Es gibt wohl kein Gebicht ober Gebichtstud Goethes, ben Faust ausgenommen, aus dem uns so unmittelbar mit binreikenber Wirkung seine Genialität entgegentrate wie aus biesem wundersamen Fragment:

> Um Mitternacht wohl fang ich an. Spring' aus bem Bette wie ein Toller: Rie war mein Bufen feelevoller. Bu fingen ben gereiften Mann. Der Wunder ohne Bahl gefebn.

Wie er in ber Form mit jener rhythmischen Rachgiebigkeit gegen jeden Sauch der Stimmung, die alle Probutte aus dieser Zeit und besonders auch den "Mahomet" tennzeichnet, vom Erhabenften zum Grobnatürlichen springt, so weiß er wunderbare Vertiefung in die menschenfernsten Gestalten mit drolligen Anachronismen zu versöhnen. Rasch mit ein paar Stricken wird Ahasver hingezeichnet; um ihn eine verderbte Pfafsheit, fette Amtsleute des Glaubens von der Art derer im "Gög" und "Faust". Auf dies Vorspiel folgt der Prolog im Himmel. Gott und Christus werden vorgeführt in gewagter Überbietung der anthropomorphischen Gottesaufsassung; denn gegen diese richtet sich alle Polemis:

D Freund, ber Mensch ist nur ein Tor, Stellt er sich Gott als seinesgleichen por.

Gott Bater steht fast wie Zeus den Menschen fern, mit fühler Weisheit über sie herrschend; Christus ist wie Prometheus von heiher Liebe zu der Menscheit erfüllt, der er erst wahres Leben erteilt zu haben glaubt. Nun steigt er zur Erde herab, wie Mahaddh in dem "Gott und der Bajadere", und in wunderbaren Worten wird das Glüd geschildert, das er im Wiedersehen empfindet:

Er auf dem Berge stille hält, Auf den in seiner ersten Zeit Freund Satanas ihn aufgestellt Und ihm gezeigt die volle Welt Mit aller ihrer Serrskoteit.

Wie man zu einem Mädchen sliegt, Das lang an unserm Blute sog Und endlich treulos uns betrog: Er fühlt in vollem Himmelsssug Der irdischen Atmosphäre Jug, Kühlt wie das reinste Gild der Welt Schon eine Ahnung von Weh enthält. Er bentt an jenen Augenblid, Da er den letzten Todesblid Bom Schmerzen-Higel herabgetan, King vor sich hin zu reden an: Sei, Erbe, tausendmal gegrüht!
Gesegnet all', ihr meine Brüder!
Zum ersten Mal mein Herz ergieht
Sich nach dreitausend Jahren wieder,
Und wonnevolle Zähre flieht
Bon meinem trüben Auge nieder.

Wo, rief ber Heiland, ift bas Licht, Das bell von meinem Wort entbronnen! Beh! und ich feb' ben Kaben nicht. Den ich so rein vom himmel 'rab gewonnen. Wo haben sich die Zeugen hingewandt, Die weif' aus meinem Blut entsprungen! Und ach, wohin ber Geift, ben ich gesandt -Sein Wehn, ich fühl's, ift all verflungen! Soleicht nicht mit ew'gem hunger-Sinn, Mit halbgefrümmten Rlauen-Banben, Berflucten eingeborrten Lenben Der Geig nach tildifchem Gewinn, Mikbraucht die jorgenlose Freuden Des Nachbars auf ber reichen Flur Und bemmt in burren Eingeweiben Das liebe Leben ber Ratur! Berichlieft ber Fürft mit feinen Gflaven Sich nicht in ienes Marmorhaus Und brütet feinen irren Schafen Die Wölfe selbst im Busen aus? Ihm wird zu grillenhafter Stillung

"Wie einer ist, so ist sein Gott", hat Goethe gesagt. Berrät sich nicht wirklich in bieser Schilberung des Gottes, der die Menschen mit so wehmütiger Treue liebt und seine Liebe so schlecht besohnt, so kühl aufgenommen findet, das heiße, liebevolle Serz des Dichters, den man so oft kalt und egvistisch gescholten? Aber die Wenschen er-

Der Menschen Mark herbeigerafft; Er speist in eller Überfüllung Bon Tausenden die Rahrungstraft. tennen sein strahlendes Gesicht nicht; sie sind von neuem in die alte Dumpfheit versunken, und statt des Einen Ahasver trifft er deren tausend im Pfarrhaus und auf der Straße.

Auf engstem Raum schenkt uns dies Fragment eine ganze Schar scharf umrissener Gestalten, ein ganzes Füllborn tiefer Gedanken. Neben der "Nausikaa" hat Goethe kein Fragment hinterlassen, bessen Abbrechen uns solchen satt körperlichen Schmerz um verlorene Hoffnung bereitet, wie wir ihn hier empfinden.

In beinah all biesen merkwürdigen Fragmenten schloftet Goethe frei mit der Form. Nicht bloß wechseln Bers und Prosa, sondern auch innerhalb der Berse wechselt die Form der kassischen Strophe und des aufgelösten Rhythmus mit dem altdeutschen Keimvers, den der "Faust" zu so hohen Ehren bringen sollte. Um Neujahr 1773 eignete sich Goethe die Reimpaare an, und alsdald treffen wir selbst in flüchtigen Dedikationen Verse von jenem unvergleichlichen Rhythmus, der unser größtes Drama durchrauscht; so in keinen Begleitbriesen an Schlosser, an Werd. Auch die verschiedenen rhythmischen Formen sind ihm Waffen, die er in seinem Zeughaus jeht ausstellt und in denen er sich leicht und kühn übt.

Um die kaum glaubliche Fruchtbarkeit dieser Epoche in bes Dichters Leben voll zu würdigen, muß man sich noch gegenwärtig halten, welch kurze Spanne Zeit diese großartigen Entwürse von jenen übermütig-genialen Burlesken der Jahre 1772 und 1773 trennt. Ja auch diese stehen zu den bedeutendsten späteren Werken Goethes in merkwürdiger Beziehung; sie sind gleichsam parodierende Bordeutungen pathetischer Szenen. Im "Pater Bren" spielt schon die wunderbare Gartenszene aus dem "Faust" vor, der "Satyros" mit der Bedrängnis seiner weiblichen

Sauptfigur durch ben roben Fremben und mit bem brobenben Menschenopfer ist eine groteste Borahnung ber "Jphigenie"; in ber Wielandparodie erscheinen bie Gestalten bes Altertums bem Epigonen leibhaft wie in ber "Selena", wie in ber "Rlassischen Walpurgisnacht", und Kaults Bibelitudien mabnt wieder an Dr. Bahrdt, die Bibel verdeutschend, am Bult likt. Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern" sieht dem bunten Treiben des Ofterspaziergangs abnlich. So bilbet iene Gruppe fatirifder Dramen gewiffermaken Gin grokes Satyrspiel vor ber Tragodie. Es ist tein Zufall, wenn bier in fo feltsamer Entstellung Sauptszenen späterer Meisterwerte porsputen. Wir werben es noch einmal. beim "Groktophta", seben, wie Goethe hochernste Motive im Stil ber Romodie abzutun sucht, die bann boch übermächtig tiefere Behandlung forbern und erlangen. Bu reich sprudelt seine erfindende und gestaltende Bhantalie in diesen letten Frankfurter Jahren; er tann ihre Unregungen nicht alle erfüllen. Da sucht er sich erst zu helfen. indem er fie verschwenderisch, fast frivol gum Fenster hinauswirft; bann regt sich bas Gewissen: er sammelt lich, er fpart und legt eine Borratstammer an. Gin wenig Spateres Berschen verrat feine Soffnungen:

> "Schaff, das Tagwert meiner Hände, Hohes Glüd, daß ich's vollende."

Gestammelt fast Klingt es, zwischen Furcht und Hoffnung. Er war sich seines Reichtums bewußt geworden, aber er zagte vor der Fülle der Berheißungen. Richt ganz mit Unrecht; war doch mehr als einer unter jenen glänzenden "Blütenträumen" nicht zu reifen bestimmt.

Gleich zu Ende geführt ward nur Ein Plan, der bes "Clavigo", dieser freilich auch in größter Schnelle — das glanzendste Zeugnis seiner nun sicheren Virtuosität,

mag das Drama auch an poetischem Reiz noch so weit binter jenen prachtigen Bruchftuden gurudbleiben. Goethe lebte damals in einem engeren Rreise, der sich beinabe zu einer festen Gemeinschaft zusammenschloß; pollends geschah das, seit ein luftiges Mitglied der Gesellschaft Junglinge und Madden ju "Commereben" fur einige Beit verbunden hatte. Der Zufall fügte es, bag bem Dichter wiederholt bieselbe "Gattin" zuteil ward, Anna Sibnlla Mund, von allen Madden, die Goethe nähertraten, die einzige, die Frau Rat sich zur Schwiegertochter wünschte, was benn schon auf heitere Sausmütterlichkeit schließen lakt. Frau Rat begrükte bas Borzeicen jener spielenden Berbindung freudig, und icon überrascht der Sohn die Mutter, wie sie in einer Bodenkammer bie alten Wiegen betrachtet, "worunter eine übergroße, von Nugbaum, in Elfenbein und Ebenholz eingelegt, Die mich ehemals geschwenkt hatte, besonders hervorstach." Als nun in jenem Rreise einmal die Mémoires des Beaumarcais gegen Clavigo vorgelesen wurden, in benen ber unruhige Sturmvogel ber großen Revolution, in einem erbitterten Rampf gegen seine Richter begriffen, eine Episobe aus seinem Leben durch eigene Schönfarberei por feindlicher Entstellung zu schüten suchte, da forberte Goethes Partnerin ihn auf, bies zu bramatisieren. Die ungemeine Lebhaftigkeit ber Darftellung rief bazu auf: hatte doch auch Boltaire gefragt, warum Beaumarcais nicht seine Denkschriften aufführen lasse. Goethe, ber mit ben Jahren immer mehr Gewicht auf die Auswahl des "fruchtbaren Moments" legte, fand hier von selbst, was er spater bewuht als besonders gunftig aufsuchte: ben jähen Wechsel ber Stimmung. "So unerwartet aus einem Buftand in ben anbern!" ruft Clavigo felbft.

Es galt also nur die in Beaumarchais' Darstellung Meber, Goethe. 8. A.

verborgene bramatische Kraft zu entwideln; aber bewunderungswürdig bleibt, wie rasch und sicher Goethe dies vollbrachte. Als er die Freundin nach Haus geleitete, "war das Stüd schon ziemlich herangedacht"; und in acht Tagen ward eines der wirkungsvollsten Stüde der deutschen Bühne fertig.

Der gealterte und allausehr in der Terminologie seiner naturwissenschaftlichen Experimente befangene Dichter berichtet: "Der Bosewichter mube, die aus Rache, Sak ober fleinlichen Absichten sich einer eblen Ratur entgegenseken und sie zu grunde richten, wollt' ich in Carlos ben reinen Weltverstand mit wahrer Freundschaft gegen Leidenschaft, Reigung und außere Bedrangnis wirfen lassen, um auch einmal auf biese Weise eine Tragobie zu motivieren." Aber ichwerlich werben wir bem jungen Goethe icon ein fo berechnetes Experiment autrauen burfen. Und ber Dichter beutet selbst an anderer Stelle barauf hin, daß nicht Carlos ober Clavigo sein Sauptinteresse erregte, sondern Darie; wie bas auch ichon jener prächtige Brief an Schonborn zeigt, in bem er fich über bas Stud außert. Die arme verlassene Geliebte, die im Gog Nebenfigur gewesen war, tritt hier in ben Borbergrund. Auch sonst treffen wir alte Bekannte. Clavigo ist Beislingen verwandt; Carlos, ber gefunde Menschenverstand in Berson, ist mit all seiner Rlugheit so unzulänglich wie ber gescheite Schuster von Jerusalem. Er ist übrigens febr beutlich nach Merd gemobelt; und perfonliche Buge find überhaupt zahlreich eingemischt. Im übrigen halt sich Goethe wie im "Gog" ftreng an ben apologetifchen Bericht bes Selben, und sein Beaumarchais ist burch ben Ebelmut und die Ritterlichkeit, die er fich felbst nachlagt, ein recht unahnliches Bortrat bes geiftreichen, aber sittlich ziemlich bebenklichen Abenteurers geworben.

Geradlinig und fest schreitet die Handlung vor in völlig sicherer Technik; die einzige Schwäche dürfte St. Georges mühige Anwesenheit bei der großen Abrechnungsziene sein. Die Sprache hält sich in der Regel genau an die Worte der französischen Quelle: doch unterdrechen, desonders in Beaumarchais' Wutausbruch, wild shakespearissierende Tiraden den rhetorisch-pathetischen Ton der Quelle. Weisterhaft sind die Dialoge geführt, vor allem zwischen Clavigo und Carlos, und wirkungsvoll ist auch der etwas opernhafte Schluß, in dem mancherlei Anklänge zusammenspielen: eine alte Bolksballade und eine Szene aus Boltaires "Ingénu", der Kampf zwischen Hamlet und Laertes an Opheliens Grabe und der zwischen Komeo und Paris an Juliens Sarge.

Das starke Serausarbeiten groker bramatischer Effekte erzielt Goethe wie im "Gog" por allem burch wirtfame Gegenfate. Dem ungetreuen Liebhaber Clavigo steht ber getreue Buenco gegenüber, ein fraftigerer Bradenburg neben einem viel ichwächeren Rlarchen; die frantliche Marie erhalt in der resoluten Sophie, der Sigtopf Beaumarcais in bem verständigen Gilbert sein Gegenbild. Wie Carlos und Clavigo sich gegenüberstehen, ist vor allem beutlich: ber falte, verftandige Sofmann, ber nur fur ben Freund noch ein Edden feines Serzens bewahrt hat, und ber ftrebenbe, im Grund gutmutige Schriftsteller, bem boch immer "ber Dottor noch im Leibe ftedt". An ben Sauptfiguren besonders wird die bemotratische Tendenz des Studes flar, bie sich freilich auch sonst oft genug unverhohlen ausspricht. "Gin Sofmann!" ruft Gilbert, "und sollte feine Meuchelmörder im Sold haben!" "Der Rönig ist grok und gut; aber wie ist zu ibm zu gelangen?" ein Motip, das später Brafident Walter bem Musitus Miller gegenüber mit so schneibenber Sarte geltenb macht.

Und laut wird das Evangelium des wahren Abels gepredigt. "Und was ist Größe, Clavigo? Sich in Rang und Ansehen über andere zu erheben? Glaub' es nicht! Wenn dein Herz nicht größer ist, als anderer ihr's; wenn du nicht imstande bist, dich gelassen über Berhältnisse hinauszusehen, die einen gemeinen Menschen ängstigen würden, so bist du mit all deinen Bändern und Sternen, bist mit der Arone selbst nur ein gemeiner Mensch!" Wie der weltersahrene Carlos spricht der Schwärmer Werther:

"Die Toren, die nicht sehen, daß es eigentlich auf den Platz gar nicht ankommt, und daß der, der den ersten hat, so selten die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Sekretär regiert! Und wer ist dann der erste? Der, dunkt mich, der die anderen übersieht, und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Ausführung seiner Plane anzuspannen." Aber die Stelle aus dem "Clavigo" geht noch tieser. Wit dem Könige, sieht man, steht es wie mit dem weltbeherrschenden Gott: er steht zu fern, zu hoch, als daß sich die Menschen an ihn wenden dürften; überall aber waltet die Natur und kann,

allgegenwärtig, jedem wahre Größe verleihen.

Werd war mit dem Stüd unzufrieden, wozu zwar Berdruß über die Rolle des Carlos beitragen mochte; solche Stüde, meinte er, brauche ein Goethe nicht zu schreiben. Goethe glaubte, damit habe er ihm einen großen Schaden getan: "Wuß ja doch nicht alles über alle Be-

griffe hinausgehen, die man nun einmal gefaht hat . . . . Hätte ich damals ein Dugend Stüde der Art geschrieben, welches mir bei einiger Aufmunterung ein Leichtes gewesen, wäre, so hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem Theater erhalten." Wir glauben doch wohl, daß Werd

Theater erhalten." Wir glauben doch wohl, daß Merck im Recht war. Hätte Goethe seine damalige Leichtigkeit ber Dramatisierung ausgenutzt, um rasch eine Reihe bühnengerechter Stücke zu verfassen — gewiß, wir hätten an ihm einen beutschen Lope be Bega gewonnen, einen Autor von erstaunlicher Fruchtbarkeit und Sicherheit. Wir hätten vielleicht zwanzig Clavigos; aber wären sie ben einen Tasso wert? Er hätte vielleicht weniger Fragmente hinterlassen, dafür aber wäre die größte seiner Taten Bruchstüd geblieben: das wunderbare Werk seiner Selbsterziehung, das harmonische Werk seines Lebens.





X

## Stella

Geläutert und gestärkt in ruhiger Sammlung tritt Goethe bervor und ftellt fich neben Rlopftod, ruhig, ein Gleicher neben ben Großen. Der Dichter bes Messias besucht ihn in Frankfurt, und er geht mit ihm im Ottober des Jahres 1774 nach Mannheim. Es war ein groker Moment, als Goethe Rlopftod Szenen aus dem "Kaust" vorlas! Und symbolisch erscheint es, wie er eifrig jene von Rlopftod wieder entbedte und feurig gepriesene Runft bes Schlittschublaufens übt: Die freie rhnthmische Bewegung auf der endlosen glatten Fläche bildet seine Lebenstunft vor. Ja, in ben Gesprächen ber beiben Dichter scheint die hohe Runst des Eislaufs mehr Raum gefunden zu haben als Poesie und Asthetik. Rlopstod berichtigt ben von "Schlittschuhen" sprechenden Freund, "Schrittschuhe" musse es beigen, und empfiehlt ibm statt ber hoben, boblgeschliffenen Schlittschube "bie niedrigen, breiten, flachgeschliffenen friesländischen Stähle". Folgsam gehorcht Goethe und freut sich über bas sachliche Gespräch, bas ber Dichter mit ihm führt, als über ein Zeichen seiner weltlichen Tüchtigkeit. Gang ebenso bat er selbst fast zur gleichen Zeit Rarl August für sich gewonnen. Auch des Herzogs Namensvetter, ben meiningischen Prinzen Rarl August, eroberte er bamals für sich, wie bessen vortrefsliche, an Kestners briefliches Goetheporträt erinnernde Schilderung beweist (Febr. 1775): "Der Herr Goethe hat bei uns zu Mittag gegessen. Es war mir lieb, daß er neben mir saß, damit ich ihn desto näher bemerken konnte. Er spricht viel, gut, besonders, original, naiv und ist erstaunlich amüsant und lustig. Er ist groß und gut gewachsen und hat seine ganz eigene Fassons, sowie er überhaupt zu einer ganz besonderen Gattung von Menschen gehört. Er hat seine eigene Ideen und Meinungen über alle Sachen; über die Menschen, die er kennt, hat er seine eigene Sprache, seine eigenen Wörter."

Und schon tritt in seinen Gesichtskreis der Planet, der bald diesen glänzenden Kometen an sich ziehen sollte: am 11. Dezember 1774 wird Goethe durch den Prinzenerzieher und Dichter Knebel dem jungen Prinzen Karl August von Sachsen-Weimar vorgestellt und man gefällt sich gegenseitig. Sie sprechen über Mösers prächtiges Buch, die "Patriotischen Phantasien", die eben frisch erschienen waren; und in der Würdigung eines Autors von vaterländisch-pädagogischer Tendenz begegnen sich die Geister, die bald in gleicher Richtung die segensreichste Wirksamseit teilen sollten. Aber noch schwankt Goethe zwischen der vita activa, für die Karl August ihm ein so schwes Feld eröffnen sollte, und der vita contemplativa, die dem Dichter in ihm mehr zusagt.

Die große Welt mit ihrem bunten Reiz und ihrer bedrohlichen Unruhe, mit ihren Schönheiten und Gefahren, wie das Mittelalter sie warnend in der Gestalt der "Frau Welt" symbolisierte, schien sich Goethen gleichsam leibhaftig vorzustellen in Lili. Anna Elisabeth Schönemann, die Tochter eines reichen Frankfurter Bankherrn, damals eine siedzehnjährige "niedliche Blondine", war eine so

glanzende Erscheinung, wie bem jungen Dichter noch teine begegnet war. Das wundervolle Oval ihres Ropfes erinnerte etwas an Lottens liebreizendes Gesicht, warb aber burch eine breitere, gewölbtere Stirn grokartiger abgeschlossen. Brachtvolles, blondes, bellglanzendes Saar fliekt um bas Gesicht, aus bem zwei kluge, ein wenig moquante blaue Augen bliden; ber Mund, von Sochmut nicht frei, bildet mit ben vollen Lippen ben ftartften Rontraft zu ber garten Zeichnung von Lottens bezaubernbem Mundden. Lili ist burchaus eine Dame, eine Balltonigin. So bilbet sie bie lette Stufe einer fast streng auf ber sozialen Leiter ansteigenden Reibe: nach bem ben niederen Ständen angehörigen Frankfurter Gretchen bie Tangmeisterstochter von Strafburg, bas Landmadden von Selenheim, die Amtmannstochter von Beklar, nun bie vornehme junge Dame. Sie besitt alle Borguge biefer Stellung, sicheres Benehmen, felbstgewisse Anmut, Big, Rlugheit - boch auch bie Schattenseiten fehlen nicht: Rotetterie, ja Flatterhaftigkeit. Aber wie natürlich, daß ben verwöhnten Liebling ber Frauen biefe Eigenschaften nur noch mehr anlodten! Goethe hat später gestanden, nur Lili habe er geliebt, und noch bei der Abfassung bes vierten Buches von "Dichtung und Wahrheit" traten ihm, als er von ihr sprach, die Tranen in die Augen. Daß es ihr teineswegs an den besten Eigenschaften bes Herzens fehlte, hat sie spater als Gattin eines Berrn von Türkeim in Strafburg, in schlimmen Lagen sich helbenhaft bewährend, gezeigt, und ein burchaus vornehmes Wefen entsprach ihrer eleganten Saltung. Wenn Goethe ergablt, wie er, por ihrem Fenster stebend, sie

seine Liebeslieder singen hörte, so malt man sich unwillfürlich die Gemeinschaft dieser beiben aus und man meint, an ihr hätte Goethe finden können, was Schiller an seiner



GOFTHE . :

im Hintergrande Goo!





## GOETHE LESEND

Im Hintergrunde Goethes Haus am Frauenplan

Schattenriss, 1782

(Grossherz, Bibliothek zu Weimar)

Elmire bas reizend einfache Liedchen der bescheibenen, ergebenen Liebe: "Ein Beilchen auf der Wiese stand", das demütige Gegenstüd zu dem älteren "Seidenröslein". Hier spricht Erwin seine Liedesqualen in Bersen aus, die an Rlärchens Lied im "Egmont" start anklingen. Wer die graziösen, regelmäßigen Alexandriner des Leipziger Schäserstüds mit der Prosa und den Liedern dieses neuen Dramas vergleicht, der kann so recht die Bertiefung Goethes seit der Periode der Deser und Gellert kennen lernen.

Bebeutender ist ein zweites Schauspiel mit Gesang: "Claubine von Billa Bella". Claudine, die viel beneidete, verzogene und bei aller Berwöhnung doch immer herzlich liebenswürdige Tochter des Schlohherrn, wird von Crugantino geliebt (später wird er in Rugantino umgetaust), einem Feind der Gesellschaft und ihrer Ordnung, einem Bagabunden, der die schlechteste Gesellschaft der guten vorzieht. Das beständige Lob der Freiheit klingt an den "Göh" an, dem auch die Szene, wo Crugantino gebunden werden soll, sast entlehnt schen; und schön sind wieder die Inrischen Einlagen, vor allem der prachtvollen Ballade, die noch in Schillers "Räubern" nachwirkte.

Reminiszenzen treten so start wie in keiner zweiten Dichtung Goethes, die "Natürliche Tochter" ausgenommen, auch in dem wichtigken Drama dieser Epoche hervor, in "Stella". Die Anlage einzelner Szenen stimmt fast ganz zum "Clavigo", der Stil ist wertherisch. Dazu haben fremde Dichter Paten gestanden: die Liebeswirren des großen, von Herder so hochgestellten englischen Satirikers Swift und ihre Benugung in "Lessings "Wiß Sara Sampson" haben eingewirkt, vielleicht auch die Erlebnisse Jacobis, des neuen Freundes, dem die harmonische Lösung eines ähnlichen Konfliktes geglüdt war.

Doch ist es vor allem Goethe selbst, ber auch hier wieder auf der Bühne steht. Die starke Nachgiedigkeit gegen nachklingende Tone früherer Hauptwerke, welche wir für alle Dichtungen der von Lili beherrschen Zeit charakteristisch fanden, deutet auf ein Gemüt, das, von einem Wotiv stark erregt, die Nebenmotive mit einer gewissen Lässigkeit behandelt: sie sind ihm so wenig wert, daß er ruhig alte Rostüme für die neuen Figuren nochmals benutzt. Das Hauptmotiv selbst aber, so sehr es an das des "Gög" und des "Clavigo" erinnert, so leicht es sich auf die alte Formel "ein schwacher Mann zwischen zwei Frauen" bringen läßt, ist doch ein durchaus neues und originelles.

In dem Augenblid, da Goethe ein Bündnis fürs Leben einzugehen im Begriff ist, drängen sich die Erinnerungen früherer Liebesverhältnisse heran. Er will Lili angehören, will ganz ihr eigen sein — und doch quält ihn das Bewußtsein, auch Friederiken Treue geschworen, auch Lotten seine Liebe gestanden zu haben. Als die Berbindung mit Lili in Stüde gegangen war, hat er in rührend formlosen Bersen seinen Schmerz ausgesprochen:

Wie ein Bogel, ber ben Faben bricht Und zum Walbe lehrt, Er schleppt des Gesängnisse Schmach, Roch ein Stillächen des Fabens nach, Er ist der alte freigeborene Bogel nicht, Er hat schon jemand angehört.

Aber auch jest schon war er ja nicht mehr "ber alte freigeborene Bogel", auch jest schon hatte er jemandem angehört. Und so bentt er dichterisch seine Situation aus, steigert sie, und aus dem Goethe, der nur Lili gehören möchte und doch schon anderen sich verbunden fühlt, wird Fernando, der Stella glühend liebt — aber mit

Cacilien icon vermablt ift. Die Schen por bem enticheibenben Schritt, bie in bem Alceft ber "Mitschulbigen", in bem Mellefont ber "Sara Sampson" fast pathologisch wirft, ist hier benn freilich pollauf motiviert: Fernando tann Stella gar nicht beiraten, benn seine erfte Gattin lebt ja noch. Aber bas mächtige Berlangen bes Dichters findet selbst für biese so tragisch gespannte Berwicklung einen perfohnenden Schluß. Gewiß hat biefen Wilhelm Scherer richtig gebeutet, als er bagegen protestierte, bag man bas von Cacilien vorgetragene Marchen vom Grafen von Gleichen einfach auf bie Fabel ber "Stella" anwenbe. Cacilie entsagt; sie gonnt bem Paar sein volles Glud. Deshalb gab Goethe ihr, zum Troft, eine Tochter, während er Stellas Rind sterben läft; er gab ihr bie Reife eines würdig getragenen Schmerzes: "Leidend lernt ich viel": er gab ihr die Groke ber Entsagung. Doch sower ist es zu leugnen, bak auch so ber Schluk ber Stella ähnlich wie ber bes "Rathan" wirkt: allzu ebel, und beshalb unbefriedigend. Es war ein fünstlerischer Rehler in ber Mischung, ber sie nicht völlig gelingen liek, und ohne das Bewuftsein solchen Fehlers hatte der Dichter wohl auch nicht später ben entrusteten Sittenlehrern, die in dem "Shauspiel für Liebende" eine Empfehlung ber Bigamie faben, ben verfohnlichen Musgang geopfert: Stella muß in ber späteren Bearbeitung sterben. Aber bamit wird ber Standpunkt bes Studes völlig verschoben: gerade wie er ben lebenben Geliebten zugleich die Treue wahren tonne, das war es, was der Dichter sich als Problem stellte — was sich vielmehr ihm als Lebensfrage aufbrangte.

Es ist in bem Stud trot vielen Schönheiten mehr vom Wesen ber jett wieder gepriesenen "Problemdichtung", mehr muhsame Berechnung, als sich sonst bei bem

natoften aller Weltbichter findet. Kaft ichematisch werben brei verlassene Frauen nebeneinander gestellt: die Bostmeisterin, beren Mann tot ist, die aber in eifrigster Arbeit feine Beit gur Trauer finbet; Cacilie, beren Gatte noch lebt, aber ihr boch verloren ist, und die bei allem trauervollen Gebenken an ihn burch bie Not des Lebens aur Tätigkeit gezwungen wird; endlich Stella, die ihr Geliebter nur um wieberzutehren verlassen bat, und bie nur ber Erinnerung an ihn, bem fußen Gehnen lebt. Căcilie und Stella teilen miteinander nicht blok bie Liebe zu Fernando, sondern auch die Sanftmut und Gute. Mit groker Runft aber hat Goethe zwei sich fehr nahestehende weibliche Gestalten auseinanderzuhalten gewußt. Stella ist die begnadete gludliche Seele, in ber felbst ber Schmerz freundlich wird; unwiderstehlich bezaubert sie alle, den stürmischen Fernando wie die Rinder, wie die anspruchsvolle Lucie. Man hat in ihr wohl nicht ohne Grund Buge von Lili finden wollen. Cacilie aber ift burch eine ichwere Schule gegangen. Ginft galt von ihr, was von Cornelie Goethe gilt: sie wukte in ber Liebe nicht liebenswürdig zu fein; eine gewisse Schwere, ein unzeitiger Ernst bedrüdten ben ungestumen Gatten. Aber bem Augenblid ist ihr ebles Berg pollauf gewachsen: flar und rein sieht sie bie Berhaltnisse por sich und nach turzem Schwanten tritt sie vor ber geliebteren Rebenbuhlerin gurud.

Fernando freilich ist von den Weislingen und Clavigo schwer zu unterscheiden und von Erugantino nur durch eine weniger kriminelle Form des Herumstreifens geschieden. Wir gewinnen Stella zu lieb und lernen Cacilie zu sehr verehren, als daß wir dem optimistischen Schluß nicht mit Bedenken für beider Zukunft nachschauen sollten.

Auch darin mutet das Drama modern an, daß hier zuerst die naturwissenschaftliche Borstellung der Vererbung in Aftion tritt. Lucie ist unzweiselhaft nach dem Muster beider Eltern gebildet: von dem Bater hat sie die Beweglichkeit, die Liebe zur Freiheit, von der Mutter — von der durch Unglüd noch nicht erzogenen Mutter — die anspruchsvolle, besehlerische Art. Daß Gögens Sohn von ihm und Frau Elisabeth stamme, wird uns schierschwer zu glauben; Lucie aber ist in origineller Mischung ihrer Eltern Gegenbild. —

Als sollte auch äukerlich eine neue Epoche sich für ben Dichter ankundigen, starb damals seine fromme Freunbin, Fraulein von Rlettenberg. Gine andere fromme Freundin, Auguste von Stolberg, mit der er in höchft bedeutungsvollem, ernstem, beichtendem Briefwechsel ftand, vermochte bie abgeschiebene ..fcone Geele" boch nicht zu ersehen. Bezeichnend ist es aber für sein bamaliges Bedürfnis, sich in Briefen auszulprechen, wie offen und anschaulich er sich ber Unbekannten in jenem berühmten Brief vom 13. Februar 1775 vorstellt: "Wenn Sie sich, meine Liebe, einen Goethe porstellen tonnen, ber im galonierten Rod, sonst von Ropf zu Kuk auch in leiblich tonsistenter Galanterie, umleuchtet vom unbedeutenben Brachtglanze ber Wandleuchter und Kronenleuchter, mitten unter allerlen Leuten, von ein paar schonen Augen am Spieltische gehalten wird, ber in abwechselnder Berstreuung aus der Gesellschaft ins Conzert, und von da auf ben Ball getrieben wird, und mit allem Interesse bes Leichtsinns einer niedlichen Blondine ben Sof macht; lo haben Sie ben gegenwärtigen Kastnachts-Goethe, ber Ihnen neulich einige dumpfe tiefe Gefühle vorstolperte, ber nicht an Sie schreiben mag, ber Sie auch manchmal vergift, weil er sich in Ihrer Gegenwart gang unaus-

stehlich fühlt. Aber nun gibts noch einen, ben im grauen Biber-Frad mit dem braunseidenen Halstuch und Stiefeln, ber in der streichenden Nebruarluft schon den Frühling ahnbet, bem nun balb seine liebe weite Welt wieber geöffnet wird, der immer in sich lebend, strebend und arbeitend, balb bie uniculdigen Gefühle ber Jugend in fleinen Gebichten, bas fraftige Gewürze bes Lebens in manderlei Dramas, die Gestalten seiner Freunde und seiner Gegenden und seines geliebten Hausrats mit Kreide auf grauem Bavier, nach leiner Make auszubruden lucht. weber rechts noch links fragt: was von dem gehalten werbe was er machte? weil er arbeitend immer gleich eine Stufe höher steigt, weil er nach teinem Ibeale springen, fondern feine Gefühle fich zu Fähigfeiten, tampfend und spielend, entwideln lassen will. Das ist ber, bem Sie nicht aus bem Sinne tommen, ber auf einmal am frühen Morgen einen Beruf fühlt, Ihnen ju fcreiben, beffen größte Gludfeligfeit ift mit ben beften Menichen feiner Beit zu leben. — Sier alfo, meine Beste, sehr mancherlen von meinem Buftanbe, nun thun Sie befigleichen und unterhalten mich von bem Ihrigen, so werden wir naber ruden, einander zu ichauen glauben — benn bas fag ich Ihnen voraus daß ich Sie offt mit viel Kleinigkeit unterhalten werbe, wie mirs in Sinn ichiekt. - Roch eins was mich gludlich macht, sind die vielen edlen Menichen, die von allerlen Enden meines Baterlands, amar frenlich unter viel unbebeutenben, unerträglichen, in meine Gegend zu mir tommen, manchmal porübergehn, manchmal verweilen. Man weik erst bak man ist wenn man sich in andern wiederfindet. — Ob mir übrigens verrathen worben: wer und wo Sie sind, thut nichts zur Sache, wenn ich an Sie bente fühl ich nichts als Gleichheit. Liebe, Rabe! Und fo bleiben Sie mir, wie ich gewiß

auch durch alles Schweben und Schwirren durch unveränderlich bleibe. Recht wohl —! diese Rukband — leben Sie recht wohl."

Bald tommen ihre Brüber, Die beiben Dichter, nach Frankfurt, und mit ihnen und dem, später als preußischen Diplomaten verhängnisvoll berühmten Grafen Saugwik entschlieft fich Goethe im Mai 1775, eine Reife nach ber Soweis zu machen. Merd warnte, und mit Recht. Eine falice Auffassung vom Wesen bes "Raturbichters" beherrichte die drei damals bochft tprannenmorderisch gestimmten Grafen, und wenn die Affektation bieser Gefühle Goethen unbehaglich war, so sab er mit nicht geringerem Unwillen fie bann ploglich wieber ,, nicht ungern genötigt, wieber einmal als Grafen aufzutreten". Wohl genok er auch so die wechselnde Bracht ber Schweiz, studierte Land und Leute und betrachtete aufmerkam die Runitwerke — eine alte Krone in Macia Einsiebeln möchte er auf Lilis Saupt seten. Aber wenn die Gletscher und Geen ber Soweiz in Goethes Gebichten nirgends solch ein Dentmal gefunden haben wie die mittelbeutiche Fluglandicaft und bas nordbeutsche Gebirge im "Faust", die Garten Italiens im "Tasso", so durfte boch ein Teil der Schuld bie ungunstige Art tragen, wie Goethe bie Schweiz zum erstenmal sah. Mit treuem Gedächtnis bewahrte er die Bilder und überlieferte sie, wie den ganzen Stoff des "Tell", Schiller, ber sie so grandios zu benuten wuhte; ihn selbst reizten sie nicht zu poetischer Zeichnung wie bie Lanbschaften, benen er in ungestörtem Genuk gegenüber gestanden. Und bie wild-romantischen Schluchten stoken ihn fast ab; vergebens sucht er ihre Umrisse festzuhalten; "für bergleichen Gegenstände hatte ich keine Sprache". Rur den Sonnenaufgang, den er auf seiner britten Schweizerreise vom Rigi sah, hat er für den Eingangsmonolog des zweiten Faust verwertet. Glüdlich fügte es sich, daß er der Bersuchung widerstand, damals schon nach Italien herüberzusteigen, wo eben jett Lessing eine unglüdliche Reisezeit verbrachte; so wäre ihm auch Italien versoren gegangen.

Die Reise gab zu einer seltsamen Produktion Anlah: zu den erst 1799 entstandenen und gar erst 1808 veröffentlichten "Briefen aus der Schweiz". Werther ist hier den Stolbergs angeähnlicht; der Katurschwärmer sieht auch in der "freien Schweiz" nur Druck und Enge und begehrt den nackten, von aller Konvention, von allem Kostüm befreiten Menschen zu schauen. Wie sich ihm sein Berlangen erfüllt, das ist so recht eine Illustration zu Mephistos Worten:

Ein überirdisches Bergnügen!
In Racht und Tau auf den Gebirgen liegen,
Und Erd und Himmel wonniglich umfassen,
Ju einer Gottheit sich ausschwellen lassen,
Der Erde Wart mit Ahnungsbrang durchwühlen,
Alle sechs Tagewert im Busen sühlen,
In stolzer Krast ich weiß nicht was genießen,
Bald liebewonniglich in alles übersießen,
Berschwunden ganz der Erdensohn,
Und dann die hohe Intuition —
Ich darf nicht sagen wie — zu schließen.

Möglich, daß Lessings Bemerkungen über den "Werther" dies Satyrspiel nach der Tragödie veranlahten, wie man vermutet hat. Lessing hatte seinem Freund Eschenburg geschrieben: "Solche kleingroße, verächtlich schähdare Originale hervorzubringen, war nur der christlichen Erziehung vorbehalten, die ein körperliches Bedürfnis so schön in eine geistige Bollkommenheit zu verwandeln weiß. Also, lieber Goethe, noch ein Kapitelchen zum Schlusse, und je zynischer, desto beser." Goethe könnte von diesem Rat erfahren und ihn halb ernst, halb

parodistisch befolgt haben. Aber das Gehaben seiner Reisebegleiter konnte auch ohnedies Anlah zu diesen "Briesen" geben. Unverkennbar sind in ihnen literarische Einflüsse. Seinse, der für Goethes Wetrik wichtig ward, hat mit seinem eben (1774) erschienenen "Laidion" eingewirkt und hat auch zugleich den Einfluß von Sternes "Empfindsamer Reise" vermittelt. Dies ist der einzige Fall, in dem wir eine direkte Einwirkung des englischen Humoristen auf Goethe nachweisen können; im Alter hat der Dichter diesen Einfluß Sternes merkwürdig überschäht.

Die Reise bringt verfonliche Berührungen mannigfacher Art. In Rarlsrube trifft er von neuem Rarl August und bessen Braut, in Emmendingen besucht er seine Schwester Cornelie; in Zürich treibt er bei Lavater, für ben er ichwärmt, Physiognomit und lernt Bobmer, Breitinger, Gegner fennen, bie prachtigen Bertreter alter Art und Dichtung, bie Gottfried Rellers "Züricher Novellen" uns menschlich so nabe gebracht haben. Um ausführlichsten schildert er Bodmer und sein Seim, an dem ihn wieder, wie einst bei La Roches. bie schön abgerundeten Aussichten entzüden: "Man überfah vieles von bem, was lich von ber groken Stabt nach ber Tiefe sentte, die kleinere Stadt über ber Limmat, so wie die Fruchtbarkeit des Sihl-Keldes gegen Abend. Rūdwärts links einen Teil des Zürichsees mit seiner glanzend bewegten Fläche und seiner unendlichen Mannichfaltigkeit von abwechselnden Berg- und Talufern, Erhöhungen, dem Auge unfahlichen Mannichfaltigkeiten, worauf man benn, geblenbet von allem biesem, in ber Kerne die blaue Reihe der höheren Gebirgsrüden, deren Gipfel zu benamsen man fich getraute, mit größter Gehnsucht zu schauen hatte." - In Burich bemachtigt fich seiner ein junger Frankfurter Freund, Bassavant, und entführt ihn zu einer Wanderung durch die Neinen Rantone, die ihn zu manchem aufregenden Wagnis und Erlebnis bringt. Mit Klinger reist er zurüd und schreibt sich in Straßburg in Lenz' Album. Dort sieht er auch zum erstenmal das Bild der Frau von Stein: Zimmersmann, der Freund Lavaters, zeigt ihm (Mitte Juli) die Silhouette; der Dichter wird durch den Eindruck der "Sanstheit" gesessellett. In Darmstadt spricht er nochmals dei seinen Beichtvätern, Herder und Merd, vor, und Ende Juli ist er wieder daheim.

Trok der Abmahnung Corneliens scheint das heftige Schwanten, bem bie Reise ein Ende machen sollte, wirtlich burch einen innigen, liebevollen Bertehr mit Lili einen erwünschten Abschluß zu finden. In Offenbach lebt er viel mit ihren Bermanbten und Freunden ausammen, bichtet für Familienfeste, reitet mit seiner Braut aus. Freilich ärgert ihn auch wieder das Treiben dieser Berwandten, bie Russe ber gartlichen Oheime und bie Romplimente ber galanten Bettern; bie "Welt" ftellt fich ihm gerabe in ihrer leersten, außerlichsten Form por und erbittert ben auf stille, leibenschaftliche Bersentung gerichteten Geift. Seine Leibenschaft macht sich Luft in einer merkwürdigen Übersetung des Hohen Liedes. neuem tritt feine Gifersucht ihrer Rotetterie entgegen; bie Abneigung ber Eltern gegen bie "Staatsbame" hilft nach, und taum zwei Monate nach ber Rudtehr ift bas Berhältnis als gelöft anzusehen.

Jest freilich hatte der Dichter zu viel verloren, als daß er in stiller Beschaulichkeit noch Glüd hätte erhoffen können. Die Einladung Karl Augusts, der am 3. September 1775 die Regierung angetreten hatte, lock ihn; er mochte fühlen, was er später den verzweifelnden Faust auszufen läkt:

Stürzen wir uns in das Raufchen der Zeit, Ins Rollen der Begebenheit!

Der Bater sucht auch hier warnend entgegenzuwirken. Ihm behagte die juristische Stellvertretung für den Sohn; diesen aber trieb er zu poetischer Arbeit an und sah mit großem Bergnügen den eben begonnenen "Egmont" heranwachsen. Dazu kam das Mißtrauen des Reichsstädters gegen die Fürstenhöse. Schon aber hatte der Sohn sich von dem Abscheu vor dem Hoseben entsernt, der aus "Göh" und "Clavigo" spricht. "Ich kann euch nicht tadeln", schried er schon 1773 an Restner, "daß ihr in der Welt lebt und Bekanntschaft macht mit Leuten von Stand und Plätzen. Der Umgang mit Großen ist immer dem vorteilbaft, der ihrer mit Wak zu brauchen weik."

So konnte es benn nicht fehlen, daß die fürstliche Werbung durchschlug, nachdem auch hier ein Monat schwankenber Entschlusse, erneuter Aberlegungen, widersprechender Bunfche jene Unsicherheit bezeugt hatte, die seit Beginn bes Berbältnisses zu Lili an Die Stelle ber früheren ruhigen Seiterkeit und Festigkeit getreten mar. Der versprochene Sofwagen ließ auf sich warten. Goethe, ber icon überall Abschied genommen hatte, wartet im Berborgenen. "Bo ich in der Welt sige, tann dir gleich fein!", schreibt er am 18. Ottober 1775 an Burger: "Sier von ber rechten warmt mich ein hold Raminfeuer, auf einem niebern Sessel, am Rindertischen schreib' ich bir, ich habe bir so viel zu sagen, werbe bir nichts sagen und bu wirft mich alles verstehen! — Die ersten Augenblide Sammlung, die mir burch einen tollen Bufall, burch eine lettre de cachet bes Schidsals übers Berg geworfen werben, die ersten nach den gerstreutesten, verworrenften, gangesten, vollsten, leersten, fraftigsten und lappischsten drei Bierteljahren, die ich in meinem Leben

gehabt habe. Was die menschliche Natur nur von Widersprüchen sammeln kann, hat mir die Fee Hold oder Unhold, wie soll ich sie nennen? zum Neujahrsgeschenk von 75 gereicht. "Er sollte schließlich doch allen Grund haben, sie Hold zu nennen.

Am 12. Oftober 1775 war bas inzwischen vermählte berzogliche Baar nochmals durch Frankfurt gekommen: bie Berabredung wird erneuert und wird halb gebrochen. Schon hatte ibn ber Bater bestimmt, nach Suben zu reisen. als der Bote ihn einholt: der herzogliche Wagen ist ba! So reist er boch am 30. Ottober ab, und ein paar Tagebuchblätter verraten seine freudig aufgeregte Stimmung: 3d padte für Norben und giehe nach Guben; ich sagte zu und tomme nicht, ich sagte ab und tomme! Krisch also, die Torschlieker klimpern vom Burgemeister weg, und ehe es tagt und mein Nachbar Schuhflider seine Werkstätte und Laben öffnet: Fort. Abieu Mutter! - Am Rornmarkt machte ber Spenglersjunge raffelnb seinen Laben zurechte, begrüßte bie Nachbarsmagd in bem dämmerigen Regen. Es war so was Ahnungsvolles auf ben fünftigen Zag in bem Gruk." Dann bentt er ber Geliebten und ber Freunde: "Lili, Abieu Lili gum zweitenmal! Das erstemal schied ich noch hoffnungsvoll unsere Schidsale zu verbinben! Es hat sich entschieben - wir muffen einzeln unfre Rollen ausspielen. Mir ift in bem Augenblid weber bange für bich noch für mich, so verworren es aussieht! - Abieu - . . . Und Merd. wenn bu wüßtest, baß ich hier ber alten Burg nabe sige. und dich vorbeifahre, ber so oft bas Ziel meiner Wanberung mar! . . Rein Bruber, bu follft an meinen Berworrenheiten nicht teilnehmen, die durch Teilnehmung noch verworrener werben." Des Abends bann in Weinheim trifft fein prophetischer Blid wieder ein toftliches Symbol reicher Zutunft: "Der Wirt entschuldigte sich wie ich eintrat, daß mir die Herbst-Butten und Juder im Weeg stünden; wir haben, sagt er, eben dies Jahr Gott sen Dank reichlich eingebracht. Ich hieß ihn gar nicht sich stören, denn es sen sehr selten, daß einen der Segen Gottes inkommodire. — Zwar hatt ich's schon mehr gesehn. — Heut Abend din ich kommunikativ, mir ist als redet ich mit Leuten, da ich das schreibe. — Will ich doch allen Launen den Lauf sassen. So, offen, mitteilsam, weltsreudig gestimmt, geht er seinem neuen Berufskreis entgegen. Am 7. November trifft er in der freundlichen Hauptskabt an der Alm ein.





## XI

## Goethe als Künstler

Wir nahen uns jenem Ereignis, das mehr als irgend ein anderes in Goethes Leben Epoche macht: der Übersiedlung nach Weimar. Sei es uns denn gestattet, hier einen Augenblid in der Erzählung Halt zu machen, um ausführlicher und doch, wie es sich bei dem Thema sast von selbst versteht, nur fragmentarisch nochmals die Fragen zu beantworten: wie schuf, wie dichtete Goethe? wie war er ausgerüstet, als er den Schauplatz seiner Siege betrat? welches sind die dauernden Eigenschaften seiner Lebensstätigkeit? Hat er doch selbst, indem er seine Autobiographie an diesem Punkte schloß, diese Stelle für die Betrachtung seines nunmehr gereisten, ausgebildeten Dichtercharakters sanktioniert.

Goethe war zu jener pantheistischen Weltanschauung gelangt, die von da ab der feste Grund all seines Denkens war, und die für ihn so unendlich viel bedeutete. Schon früher wiesen wir auf jene Lehre hin, die er am ausführlichsten in seinen botanischen Studien entwidelt hat, die vernehmlich genug aber auch sonst überall aus seinen theoretischen Betrachtungen herausklingt: die Lehre, daß all der Fülle der Gestaltungen Eine Ursorm zugrunde liegt, aus der heraus vermöge ihres individuellen Form-



triebes jede einzelne Korm sich zu immer neuer Gestalt bilbet. Mit biesem fünstlerischen Gebanken erganzt Goethe das grokartige, aber starre System des mathematischen Philosophen. Man hat gerade dies als die schwächste Stelle in der Philosophie Spinozas bezeichnet, dak für die kahllosen Emanationen, für die ewig wechselnden Offenbarungen der Einen welterfüllenden Göttlichkeit irgend ein ordnendes, schaffendes Prinzip nicht erkennbar sei. Weshalb geht das Eine unfakbare göttliche Bild in Mpriaden fleiner Bilden auf? Deshalb, antwortet ber ichopfungsfreudige Runftler, weil in jedem Buntte biefes aöttlichen Weltalls lich ein Streben regt, eine Luft zu entstehen (wie Goethe sie im zweiten Teil bes Kaust am Homunculus merkwürdig genug illustriert hat), ein Beburfnis nach poller Entfaltung eines geheimen innersten Rerns. So wird die Welt, die bem groken ernsten Denter nichts anderes war als ein Lehrsak mit zahllosen Folgerungen, bem Dichter zur ewig bewegten Werkltätte immer neuer Schöpfung:

> Der Luft, bem Baffer, wie ber Erben Entwinden taufend Reime fic, Im Trodnen, Feugten, Warmen, Ralten!

Diese Anschauung ist freilich teine philosophische, aber eine echt fünstlerische, weil sie ben Gott, ber die Welt ist, auffakt als einen ewig icaffenden Rünstler. Wenn Prometheus auf die Frage "Was ist benn bein?" antwortet: "Der Kreis, den meine Wirksamteit erfüllt", so ist eben beshalb die ganze Welt Gottes, weil seine Wirksamkeit sie burchaus erfüllt. Eben deshalb nun ist alles, was ist, was vergänglich ist, nur ein Gleichnis, nur ein Einzelfall, ber eine göttliche Regel pertritt.

Goethe wird also burch seine Grundanschauung bagu

geführt, zwischen einem allegorisierenden Ibealismus und einem materialistischen Realismus die Mitte zu halten. Er bedarf nicht, wie die Romantiter, erfundener Symbole, erdachter Abstrattionen, weil das leibhaftige, wirkliche Ding, bas uns vor Augen liegt, felbst ichon Symbol ift und Söheres bedeutet. Er fann nicht wie die Naturalisten bei der photographischen Reproduktion, bei der pedantischen Wiederholung ber Dinge steben bleiben, weil jebes Ding über sich hinaus weist. Als Dichter wie als Gelehrter strebt er, eben dies Geheimnis der Dinge, ber Ereignisse, ber Tatsachenreihen zu erfassen, zu erschauen, auszulprechen. Weil er ein Runftler ift, weil Schaffen ihm Bedürfnis ist, deshalb ist die Natur, die ewig schaffende, sein größtes Borbild — beshalb ist auch bie Runst selbst ihm nur ein Einzelfall ber überall schöpferischen Natur. Wie sie sonst durch ihre Bulkane und ihre Fluten ein Gebirge schafft, so läßt sie burch die Maler und die Poeten ein Runstwerk hervorbringen.

Und wie die Kunst überall Natur ist, so ist die Natur überall Runst. Jegliches Wachsen und Gedeichen, jegliches Reisen und Fruchttragen ist das Ergebnis jener unssahen im Innern arbeitenden Seele der Dinge, jenes Formtriedes, der im einzelnen Exemplar wie in der ganzen Gattung sich offenbart. Denn jener so fruchtbare Gedanke, daß der Einzelne die Schickale seiner Gattung durchmacht, dieser von Darwins Schülern so glänzend durchgeführte Gedanke war schon aus den Schriften Lessings und Herbers in Goethes Gedankenspstem übergegangen. Eben deshalb darf die künstlerische Lust am Schaffen sich nicht auf äußerlich frei dastehende Gebilde beschäften: an dem Künstler selbst muß sie erst recht sich betätigen. Sier trifft mit Goethes Anschauung ein herrliches Distichon Schillers zusammen:

Suchst du das Größte, das Höchste? Die Pflanze tann es dich lehren: Was sie willenlos ist, sei du es wollend — das ist's.

Wie die Pflanze von dem einfachsten Urschema zur vollsten Pracht und Pannigfaltigkeit sich entwidelt, so soll auch der Wensch sich bilden, sich reisen lassen, aus sich werden lassen, was die Natur ihm aufgab. Gerade diese Seite sehen wir Goethe in den nächsten Jahren mit Feuereiser erfassen: Frau von Stein, nach Herder und Werd der dritte Erzieher des jungen Goethe, ist die günstige Göttin, die seiner Selbsterziehung vorleuchtet — der ernstesten und gewissenhaftesten Erziehung, die je ein Wensch sich sie sein werden sieh sich sie sein wensch sieh sie sein wersch sieh sieh sie teil werden lieh.

Es fällt also für den Pantheisten zunächst jene verhängnisvolle Scheidung der Dinge in poetische und unpoetische fort, die gerade damals von den französischen Klassiern auf die Höhe getrieben war. Nicht daß alles poetisch wäre — aber alles kann poetisch werden. Und wodurch? Dadurch, daß man das Jufällige abstreift und die Seele selbst, das Geheimnis hervortreten läßt.

Was also hat der Dichter, ja der Künstler überhaupt zu tun? Bor allem soll er die Dinge sich selbst aussprechen lassen. Dann, in einem gunftigen Moment. verraten sie bem liebevollen Beschauer ihr Geheimnis. Dieser gunftige Moment ist es, ben Goethe und Schiller "Stimmung" nennen, ben fie als Göttergefchent empfinden, dantbar aufsuchen und burch teine Störung Aukenwelt sich wollen verberben lassen. Schillern werden bie Dinge doch nur Belege für fertige philosophische Meinungen; Goethe lernt ieder Betrachtung Neues naa ben Gegenständen. Zweierlei verrat ein jeber ihm: bie Eigenheit ber Art — und die Eigenheit des Individuums. Wer nur das Eine erfaßt, bem verflüchtigt sich entweber bas Lebenbige zur toten Nummer einer großen Zahl, ober es bleibt ihm ein isoliertes und barum unverständliches Etwas. Nur wer beides ersaßt, wird sowohl der großen göttlichen Regelmäßigkeit gerecht, der ewigen Wiederkehr der Typen, als auch jener herrlichen göttlichen Lebensfülle, jener ewigen Krische und Neubeit der Erscheinungen.

Nicht immer, fast nie sogar spricht der Gegenstand dem Dichter sofort sein Geheimnis aus. Es bedarf langen Beschauens, es bedarf stiller Bergleichung mit den Genossen derselben Reihe, um generelle und spezifische Eigenart zu erkennen. Berweilt Goethe so in schweigender Betrachtung seines Stoffes, so nennt er das: den Gegenstand in sich reisen lassen. Er spricht dann ungern von dem zärtlich gehegten Freund und Pflegling seines Herzens; er macht nur, wie er aus Italien von sich schreibt, "große, große Augen".

Diefe Zeit bes inneren Reifens lakt Goethe im Anfang willenlos wie ein Berhängnis über sich ergeben, ohne sich zu rühren; er vertraut der Natur. Später aber bringt die oft wiederholte Erfahrung, die Gelbstbeobachtung, die Luft, zu vollenben, eine gewisse Methobe in biesen Prozeß. Zwar baran hat Goethe bis zulent festgehalten, bak ber Stimmung sich nicht gebieten lasse: aber bis zu einem bestimmten Grab lornt er bas Glud ploklicher Offenbarung burch langlames Experimentieren erleten. Zuerst in seinen gelehrten Studien, die mit ben poetischen Arbeiten so untrennbar eng zusammenhängen, bann aber auch in biesen selbst treten gleichsam als Treibhäuser für ben im Wachstum begriffenen Gegenstand jene bem Auge selten erfreulichen Schemata auf, mit benen Goethe Laufgraben und Geheimwege in das Herz der wohlverschanzten Westung zieht. Er geht auf gewisse Grundbegriffe gurud und spezialisiert mittels anderer Rategorien immer mehr, bis er die Eigenart jedes Exemplars äußerlich greifbar formuliert hat. Man tann es nicht leugnen, daß sogar manche Gestalten und Szenen des zweiten Faust nichts anderes sind, als in Berse gesette Schemata solcher Art. —

Wir saben aber schon, wie frei von jeder äukeren Silfe Goethes Geberfraft am iconften und größten in seiner Lyrik waltet. Diese selbe Gabe zeigt sich glänzend auch in seinen wissen schaftlichen Arbeiten. Rie lind Karbenerscheinungen mit grökerer Sicherheit beschrieben worden als in seiner Farbenlehre, nie Wolkenbildungen oder Gesteinsformen als in seinen meteorologischen ober mineralogischen Schriften. Wan vergleiche nur folde Stellen mit ben feineswegs ohne Recht berühmten Naturmalereien Alexanders von Humboldt! Bei humboldt liebt man boch immer ben Dozenten neben einer Tafel stehen, auf ber bas zu beschreibende Stud ichon abgezeichnet ist; er macht es uns burch seine Worte deutlicher, er illuminiert es mit gesuchten Abjektiven, er unterstreicht wichtige Bunkte mit rhetorischen Ausrufen aber er fest im Grunde boch immer bas Bild felbft icon voraus. Goethe malt es uns vor; er sieht es und wir sehen es mit ihm; und ohne Epitheta und Ausrufungszeichen padt es uns mit elementarer Gewalt.

Am höchsten endlich zeigt sich diese Kunst in Goethes Epik. Hermann, von seiner Mutter unter dem Birnbaum überrascht, Ottilie im Rahn, die Leiche des Kindes auf dem Schoß — was hotten die Maler zu tun, als biese Gemälde Goethes nachzuzeichnen? So bestimmt und sest ist in den Romanen und Erzählungen alles gesehen, alles gezeichnet, daß die Schilderungen der Atmosphäre, der Bäume und Bstanzen, der Steine aus der erfundenen

Geschichte in die wissenschaftlichen Berichte binübermanbern könnten. Und umgekehrt konnte etwa bie Schilberung ber Karbeneffette in einer Schmiebe ober bei einer Sarzwanderung aus ber Karbenlehre in ein Gedicht übertreten. Denn Goethes Augen find immer biefelben burchdringenden Augen des Olympiers; er hat nicht einen anderen Blid für die "poetischen Gegenstände". Er sieht alles por sich mit körperlichen Augen; und deshalb hält seine Beschreibung allzeit die Mitte zwischen pager Allgemeinheit und angitlicher Bedanterie. Aus ber französischen Poesie hatte ein falscher Ibealismus zuletzt alle Anschaulichkeit verbannt; man sprach (wie ber frangosische Sistoriter Taine bemertt) nur noch von "schattenspenbenben Bäumen" - zu fagen: "Linde" ober "Eiche", bas ware icon zu profaifc beutlich gewesen. Goethe aber lagt: "bie Birten streuen mit Neigen ihren suk'ten Weihrauch auf"; benn ber Menich sieht nie einen "Baum". sonbern er sieht eine Birte, eine Linbe, einen Birnbaum. Und auf ber anderen Seite hat ein fallder Realismus die frangosische Literatur unserer Tage zu einem pedantischen Stedbrief jedes vortommenden Baumdens gezwungen: Flaubert, der bedeutendste Bertreter dieser Richtung, machte eine mehrtägige Reise, um einen Baum genau beschreiben zu tonnen, ben er im Roman verwerten wollte. Goethe ichildert wieder nicht angitlich die Winkelgrade ber Afte ober bie Lange ber Blattstiele; benn bergleichen sehen wir nicht, wir bemerken es erst bei einem speziellen Studium, das wir als harmlose Beschauer bem Baum nie zuwenden wurden. Gegen die heute viel geubte und viel gepriesene Manier, genau nachgezeichnete Einzelheiten im Notizbuch aufzuheben und gelegentlich zu verwenden. erklart Goethe im Gesprach mit Edermann sich sehr entschieden. "Wir sehen in ber Natur nie etwas als Ginzelheit,

son wir sehen alles in Berbindung mit etwas anderm, das vor ihm, neben ihm, hinter ihm, unter ihm und über ihm sich befindet. Auch fällt uns wohl ein einzelner Gegenstand als besonders malerisch auf; es ist aber nicht der Gegenstand allein, der diese Wirtung hervorbringt, sondern es ist die Berbindung, in der wir ihn sehen. . . Und dann noch dieses. Es ist in der Natur nichts schön, was nicht naturgesehlich als wahr motiviert wäre. Damit aber sene Naturwahrheit auch im Bilde wahr erscheine, so muß sie durch Hinstellung der einwirkenden Dinge begründet werden", was dann an einigen Beispielen ganz prächtig erläutert wird. Man sieht: gerade auch als Naturalist und "Berist" widerspricht Goethe der Stizzen-

jägerei unserer mobernen Realisten. -Nicht gang so gunftig wie in Lyrit und Epit wirft Goethes Sehergabe (im eigentlichsten Sinn bes Wortes) im Drama. Zwar ber Inrifde ober referierenbe Monolog, Faufts große Gelbftgefprache ober Drefts Schilberung seiner Bisionen, sie fallen gang unter bie Gattungen, bie Goethes Anschauungsgabe gur hochsten Bollenbung bringt. Auch noch eine in ruhiger Saltung beharrenbe Szene zwischen zwei, höchstens brei Figuren steht flar por seinen Augen; wie lebendig treten etwa Tasso und bie beiben Leonoren im Gesprach vor uns hin! Erinnern wir uns boch, bag gur Zeit bes "Clavigo" Goethen fich alles fast von selbst bramatisierte: ben Gestalten, bie er por sich sah, brauchte er nur die Worte von den Lippen abzulesen, so bak er selbst mit Abwesenden leicht in ein lebhaftes Zwiegesprach geriet. Wird aber die Szene bewegter, so vermag das Auge nicht mehr alles zugleich zu behalten, zu umfassen. Folgt es ber einen Figur, so entschwinden währendbes die anderen; und so werben figurenreiche Szenen bei Goethe leicht zu Labnrinthen.

burch bie nur wie ein glanzender Leuchtfaben eine zarte Linie einzelner Figuren sich hindurchzieht. Währenb Mephisto in Auerbachs Reller mit ben Burichen seinen Spaß treibt, ist Faust bem Auge des Dichters verloren; und mit unmäßiger Rube icaut ber Raifer im zweiten Teil des Kaust dem Spiel zu, das vor seinen Augen vorübergleitet. Dichter wie Lessing ober vollends Schiller, benen jebe einzelne Figur nur ein genau berechneter Teil eines wohlorganisierten Ganzen war, tonnten mit Kelbherrensicherheit groke Gruppen bewegen; Shakespeare belist hier wie immer bas Geheimnis, alles zu können. Man bente an bie Bantettfgene im Wallenstein, an bie Rutlifzene im Tell: wie ein auter Wirt weiß Schiller jeben seiner Gaste zu beschäftigen, jeben nach seinen Rraften und Interessen: nicht iebem widmet er sich mit gleichem Eifer, aber gang vergikt er feinen. An bes Freundes Iphigenie aber hat er mit Recht zu tadeln, daß Thoas und seine Taurier zwei ganze Afte burch sich nicht rühren. Da fab Goethe die griechischen Gestalten por sich und bachte nicht an die Barbaren. Und es ist sogar nicht zu vertennen, daß in diesem Buntte Goethes mit den Jahren immer mehr sich erweiternder Horizont noch weiter ichabigend einwirft. Wenn im "Clavigo" ber Begleiter bes Beaumarcais seine Aufgabe erfüllt hat, Zeuge ber großen Szene zu fein, fo wird er nach Saufe geschidt; wenn in Frau Marthas Garten zwei Baare sich bewegen sollen, so lofen sie sich ab, und so hat ber Dichter immer nur zwei Figuren im Auge. Spaterhin aber sieht Goethe beim ersten Sinblid auf ben Sof bes Raisers, auf ben griechischen Olymp eine überreiche Kulle ber Gestalten, die alle ihn interessieren; er behalt alle bei und überfüllt bie Szene mit Figuren, die er nur einen Augenblid lang zu beschäftigen weik. -

Sier also ift bie eigentliche Seele, bas Gebeimnis ber Boefie Goethes, in ihren unendlichen Rraften und auch in ihren geringen Schwächen: in ber Unichauung. Sieht Goethe erst die Gestalten, die Szenen, die Tatfachen, bann ift ber größte Teil ber Arbeit getan. Ein furzes Schlagwort brudt in seinen Entwürfen bies bem Gegenstande abgerungene Geheimnis aus, die "Rune" des Dinges, wie die alten Germanen sagten; und dies Eine Wort bewahrt ibm sein Geheimnis oft treu genug. um in mannigfach beschäftigter Zeit, in vielfach unterbrochener Arbeit, manchmal selbst über längere Zeiträume binweg wie in bem Miniaturbild eines Kingerringes ibm bie Anschauung lebendig zu erhalten. In der Regel aber geht Goethe nun sofort an die Ausarbeitung, und zwar bentt er, unter Anleitung jenes aus Schlagworten gusammengesetten Schemas, erst im Ropf alles bis ins Einzelne durch. Dann aber strebt er birett ber lekten Form zu. Freilich sind hier gerade Unterschiede ber Jahre wohl zu beachten. Mit ungeheurer Schnelligkeit flossen ihm Werther und Gog aus ber Feber; zahlreiche Blane, Szenarien, Einzelentwürfe, Schemata aller Art arbeiten bem zweiten Teil bes Faust vor. "Mit intuitiver Sicherheit", fagt Morris, "erhalt in ber Jugend Goethes Runftwerk seine Form, ohne Schwanken. In der Zeit ber Reife gelingt bas noch oft (so bei "Hermann und Dorothea", ben Ballaben); aber größere Berte, wie besonders "Wilhelm Meister", tommen boch nicht ohne erbebliche Umwälzungen zuftanbe. Im Alter, icon von ber "Achilleis" an, haben wir mühsames, allmähliches Aufsteigen zur endgültigen Form durch unendliche Schemata, Stizzen, Ausarbeitungen von Teilstüden: so bei ben "Wanderjahren", dem zweiten Teil des "Fauft", fast mit paradigmatischer Deutlichkeit in ber "Novelle". Und boch

hat man schließlich selbst für den "Faust" eine vorgedachte Einheitlichkeit behaupten können, so stark wußte der Genius zu erzwingen, was ihm einst geschenkt ward! Oft freilich gab er auch auf, was in Einem Wurf nicht zu erreichen war: "Rausikaa", die "Achilleis", "Pandora". Gerade in den größten Meisterwerken aber ist zumeist der Weg von dem Entwurf der epischen oder dramatischen Szene zu ihrer Ausführung ein sast ohne Ausenthalt zurückgelegter.

Schon früh, in der Frankfurter Zeit schon, hat Goethe sich daran gewöhnt, zu diktieren; nur ausnahmsweise hat er seitdem seine Dichtungen selbst niedergeschrieben. "Was ich Gutes sinde," bezeugt er selbst, "in Überlegungen, Gedanken, ja sogar Ausdruck, kommt mir meist im Gehen. Sizend din ich zu nichts aufgelegt. Drum das Diktieren weiter zu treiben." Das Diktat aber setz schon immer eine gewisse Bollendung voraus: man kann hieroglyphische Andeutungen niederschreiben, die nur der Autor selbst versteht, diktieren wird man sast nur Berständliches. Man kann auf dem Papier eine Reimzeile absehen und auf ihr Reimwort warten sassen wieden das Schiller getan; beim Diktieren verlangt das Reimwort mit viel größerer Energie nach seinem Ehegenossen.

Doch auch in Goethes eigenen Niederschriften sind die Anderungen und Ergänzungen selten, sogar in täglichen eiligen Aufzeichnungen. "Alles ist entschieden, sest und sicher," bezeugt Edermann dem Tagebuch der Italienischen Reise, "und man sieht, daß dem Schreibenden das Detail seiner augenblicklichen Notizen immer frisch und klar vor der Seele stand." Nur die wissenschaftlichen Arbeiten werden vielsach umgearbeitet.

Reine Arbeit scheut dieser Reifigste ber Sterblichen mehr als das "zeitverderbliche Ausstopfen der kleinen Luden"; nur bei ben großen Lebenswerten zwang er sich bazu, sonst nahm er lieber von bem ganzen Plan Abichied. Auch von nachträglichen Befferungen balt er wenig. Wohl hat er wiederholt ganze Werke einer völlig neuen Bearbeitung unterzogen: ben "Gob", ben "Werther", bie "Wanderjahre"; er hat ben Schluß ber "Stella" umgestaltet und aus Jugendwerten wie "Clavigo" allzu leidenschaftlich formlose Auswüchse entfernt. Selbst an Rleinigkeiten wie "Claudine von Billa Bella" hat er die Muhe einer späteren Umarbeitung gewandt. Das alles aber gefcah, wenn er ber eigenen Schöpfung icon fremb gegenüberstand: er richtet seinen .. Goh" für die Buhne ber. wie er Boltaires "Mahomet" für das Theater bearbeitete. So lang aber das Wert noch im lebendigen Kluk ist. läkt er es mehr werben, lakt es mehr feiner eingeborenen Entwidlung folgen, als daß er es mit kritischer Feile und mit bem fertigen Maßstab eines asthetischen Ibeals in eine bestimmte Form hineinangstigte. Davon machen nicht einmal "Iphigenie" und "Tasso" eine Ausnahme: ber Rhythmus wächlt lich gleichsam von selbst zum regelmäßigen Bers aus, von der Sand des Dichters mehr beschützt als gezwungen. Nicht anders ist es mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten.

Im ganzen finden wir seine poetische Technik doch von den Dichtungsgattungen — und von den Altersstussen merkwürdig unabhängig. Rur natürlich in der Jugend reist das poetische Produkt schneller zur Anschauung heran; in der Zeit voller Meisterschaft vollzieht dafür die Ausführung sich mit größerer Sicherheit. Am stärksten kommt dieser Unterschied bei lyrischen Gedichten zum Ausdruck. Goethe erzählte Edermann selbst im Jahre

por seinem Tobe, wie sonst die Gedichte ...gang ploklich über ibn tamen": "fie wollten augenblidlich gemacht sein. so bak ich mich auf ber Stelle instinktmäßig und traumartig niederzuschreiben getrieben fühlte. In solchem nachtwandlerischen Zustand geschah es oft, daß ich einen gang ichief liegenden Bavierbogen vor mir hatte, und bak ich dieses erst bemerkte, wenn alles geschrieben war, ober wenn ich zum Weiterschreiben teinen Blak fand." Die Ballaben ber klaffischen Zeit bagegen habe er viele Jahre im Ropf getragen und nur ungern niedergeschrieben: "Als sie auf bem Papiere standen, betrachtete ich sie mit einem Gemisch von Wehmut; es war mir, als sollte ich mich auf immer von einem geliebten Freunde trennen." Dem Jungling ift es eine Erleichterung, sich vom Bergen zu schreiben, was ihn bedrängt; dem Greis ist es ein Opfer, herzugeben, was ihn erfüllt. Die reiche Jugend freut sich am Berichenten, bas fparfame Alter am Befik. Dem Bolt aber ward beibes jum Segen, ob er nun verschwenberifch bie Gaben umberwarf, ob forgfam fie gum Schmud bes eigenen Tempels verwandte.





## ХII

## Weimar

Hatte der Rat Goethe den französischen Hofton gefürchtet, der dem Charafter seines Sohnes schaden könnte, so durfte er sich bald völlig beruhigt fühlen: in diesem Sinne war der Hof von Weimar "gut frihisch"; in einer treuen Fürsorge für das Wohl des Landes sah er das höchste seiner Rechte.

Einst hatte freilich auch hier abelige Frivolität und fürstliche Pflichtvergessenheit Raum gefunden. Aber Anna Amalia, Rarl Augusts Mutter und sechzehn Jahre lang die Regentin des kleinen Landes, war durch eine strenge Schule gegangen und hatte leidend viel gelernt. Eine ungeliebte Tochter bes braunschweigischen Saufes, bas, seinen nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zu Preugen zum Trog, noch in ben alten Bahnen manbelte, war sie siebzehnjährig einem schwächlichen Gatten angetraut worben, balb aber als Witwe zurudgeblieben. Eine fluge Frau von startem Willen, allen boberen Intereffen lernbegierig zugewandt, frifc und fraftig, mar fie wie bazu geschaffen, ber Frau Aja - wie bie Freunde Goethes Mutter wohl nannten, weil sie sie mit ber Mutter der heldenhaften Saymonskinder verglichen die würdigste Freundin zu werden. Als Regentin hat

sie in eifrigster Pflichterfüllung den Grund zu der trefflichen und festgegrundeten, im besten Sinn liberalen Berwaltung des Landes gelegt, die ihrem Sohn ermöglichte, als erster und lange Zeit einziger Fürst Deutschlands nach ben Freiheitsfriegen seinem Land eine Berfassung zu geben. Es war tein Zufall, bag ihr Profil dem ihres großen Obeims, Friedrichs des Großen, auffallend glich; auch in ihr war etwas von seinem Geist. Für ihre beiben Sohne, Rarl August und ben fruh verstorbenen Ronstantin, wählte sie mit freiem Ginn Ergieber: für ben gufünftigen Berricher feinen geringeren Mann als Wieland, ben weltflugen, menichenfreundlichen und burch und burch padagogisch angelegten Dichter: für ben jungeren Rnebel, jenen von Goethe hochgeschatten Überseger und Dichter, ber in Frankfurt die Bekannticaft ber Bringen mit bem Berfasser bes .. Werther" permittelte.

Rarl August, ber junge Bergog, hatte viel von seiner Mutter geerbt: wie die untersette Figur, ben vollen Ropf mit den scharfen Augen und dem etwas schiefen Mund, so auch ben Drang zu fortwährender Tätigfeit, bas Bedürfnis, alles felbst zu sehen und selbst zu ordnen, das Berständnis für die Rechte der höchsten Rulturinteressen. Karl August verstand wohl nicht allzu viel von Poesie, wie besonders seine Urteile über Schillers Dramen beweisen. Im Grund war er durchaus eine solbatische Natur, auf berbe Einfachheit gerichtet, und ber einzige schwere Ronflitt, in den er mit Goethe geriet, jene Theaterfrage, in der der Dichter einer intriganten Schauspielerin weichen mußte, ist von bem Bergog wahrlich nicht in fünstlerischem Sinne hervorgerufen worben. Aber er besah ben geraben Sinn und ben offenen, unverbildeten Instinkt. die gerade dem Laienurteil Wert verleihen. "Über ben

gestrigen Wallenstein," schreibt er (31. Januar 1799) an Goethe, "die ausnehmend icone Sprace abgerechnet, die wirklich vorzüglich, vortrefflich ist. — aber über seine Kehler möchte ich ein orbentlich Programm ichreiben. Ich glaube wirklich, daß aus beiben Teilen ein schönes Ganze fonnte ausgeschieben werden; es mukte aber mit vieler Herzhaftigkeit davon abgelöset und anderes eingeflicht werben. Der Charafter des Selden, der meiner Meinung nach auch einer Besserung bedürfte, tonnte gewiß mit wenigem Itanbiger gemacht werben . ." Ins Schwarze treffen feine Gebanten über ben "Großtophta". "Sollte nicht ber Genre, in welchem bieses Stud geschrieben ist, baran schulb sein, bak die Ruschauer lau dabei bleiben? Gigentlich gehört es. seiner Behandlungsart nach, in die Rlasse ber Dramas. mabrend ber Charafter bes Sujets es entweber zu einer Bolle, ober zu einer Tragobie stempeln möchte. Letteres hat es im Sinne bes Autors nie werden sollen, sondern es nähert sich wohl eher ber Komödie, und zwar einer Art, bie man in Frankreich chargiert nennt; hiezu ist es aber zu ernsthaft und hauptsächlich zu lang. Gine dargierte Romobie ober eine Bosse muß ihrer Natur nach turg fein, benn lange bauernbe Spake ermuben, und ein au gebankenreicher, aufeinander gehäufter, vielwörtlicher Wig verfehlt gewöhnlich sein Ziel. Der With verlangt eine gewisse prosaische Einfachheit in ben Gedanken, in seinem Ziele und im Ausbrude. Sollte nicht diesem Schauspiele eine Eigenschaft schäblich sein, die hier angemerkt zu werden verdient: die Handlungen im Cophta kommen der Wirklichteit zu nahe, der ernsthafte Ton, der darinnen herrscht, läkt dem Zuschauer zu viel Zeit, moralische Betrachtungen anzustellen und unterhält ihn zu sparsam beim Lächerlichen. Die leeren Unterhaltungen mit Unsichtbaren verwundern vielleicht bei der ersten Vorstellung; sobald man aber sie gewöhnt worden ist, wirkt ihr innerer Gehalt zu sehr auf ben Juhörer. So ist es auch mit ben Zeremonien, die, wenn sie nicht mit großem theatralischen Aufwande und in der Form einer Art Balletts gegeben werden, ebenfalls auf die Dauer keine Befriedigung gewähren."

Im Grund hatte er an ber Bearbeitung des "Mahomet" mehr Freude und nahm mehr Anteil daran, als an ben einheimischen Deisterwerten ber Buhne: ber fernbeutsche Mann trant eben boch die Weine ber Franzen am liebsten, wie sein Borbild, der groke Friedrich! Was Rarl August an seinen Dichtern schätte, bas war ber Mensch, und die deutsche Nation mag wohl barauf stolz sein, daß ein gerader, schwer zu beirrender Menschentenner wie er an solchen Dichtern bas Berg ichaken tonnte. Schillers ibealisches Feuer machte ihm ben Mann wert, für bessen philosophische Poesie er wenig Interesse hatte; Herbers bedenkliche Manöver zur Zeit seiner Berbitterung gegen die Diosturen brachten ben Bergog auf. Bor allem aber hing er mit liebender Bewunderung an Goethe. Fest und unerschütterlich, wie er zu Preugen auch nach Jena ftand, bat er zu seinen Dichtern gehalten. Besonbers nah tritt er uns menschlich in seinem liebenswürdigen Berbaltnis zu Anebel. Der alte Sprochonder fand fich überflussig: da schreibt ihm der Herzog einen Brachtbrief, den wir in seiner ganzen Lange einruden, um Rarl August auf einmal bem Lefer por Augen zu ftellen.

## Beimar, ben 4. Ottober 1781.

Ist's möglich, daß eine Seele, wie du bist, mein lieber Anebel, der so wohl und so scharf die einzelnen guten und lieben verdeckten Eigenschaften, die in Andern eingewicklt liegen, herauskauben, ans Licht bringen und sich daran erfreuen kann, so dunkel über sich selbst, über das, was er hat, besitzt und wirtt, immerfort bleibt? Das Schickalkann doch einen Menschen nicht mehr qualen, als wenn es ihm

bie Augen por sich ber blenbet, bag er nicht ben 3wed sieht, wohin er geradewegs treibt, ba ihn boch Andere gerade hin gehen seben, und er immer wähnt, er liefe zwectlos. Er fieht von ber Seite bie Andern nach ihrem Ziele tommen, und möchte endlich mit Dem und Jenem laufen, glaubend, mablte er felbst bas Riel, es mare leichter und gewisser zu erlangen. Warum bas Schicfal fo fcanblice Spiele treibt, weiß ich nicht; auch mag ich darum nichts mit ihm zu tun baben.

Richt allein mit diesem Elende zufrieden, wirft's uns oft in ein anderes: es läßt uns nämlich glauben, daß, wenn wir auf gebahntem Bege geben, es rubmlich und beffer ware, wir gingen baneben im Graben, mit Rindern und armen Bettlern und Arüppeln im Schlamm bis an bie Aniee, und trugen Laften, bie nur fur Ruden von Saumpferben gemacht find. Durch biefes glauben wir bann unfere Exifteng zu erfüllen, und unseren Freunden die Annehmlichkeiten zu vermehren, wenn man lie allein auf dem ebenen Wege fortgeben lakt, ober ihnen nüglich zu werben, muffen fie etwa auch tragen und baben, wenn man zu ihnen in ben Schlamm hineinspringt, statt fich felbst wohl zu erhalten, um jenen, burch fröhlichen Zuruf bes guten Mutes ober Reichung ber Sand vom festen Boben, fortzuhelfen. Reiner mag bann seine Ratur noch ihre Bestimmung ertennen; ber eine, [als] frohlicher Burufer bestimmt, will in den Schlamm, und bas Lasttier auf den festen Weg, um sich zu sonnen. Ersterer, indem er tragen will, wozu seine Schultern nicht gewöhnt finb, ftatt fich feiner Borteile nutwerbrettenb gu bedienen, bleibt steden und verdörrt unnut und leibend, während bas lettere, den Blat des ersten erhaltend, für Wohlsein und Nichtstun perfault.

Sind benn die, die sich beiner Freundschaft und Umgangs freuen, To Mavifc, fo finnlicher Bedürfniffe voll, daß bu nur durch Graben. Saden, Ausmisten und Attenverschmieren ihnen nugen tannit? Ist benn das Receptaculum ihrer Seelen so gering, daß du nirgends ein Blätzchen findelt, wo du irgend etwas von dem, was die beine Schones, Gutes und Großes, die innere Existeng verbessernd, verebelnd, gesammelt bat, ausschütten tannst? Sind wir benn so hungrig, daß du für unser Brot, so furchtsam und unstät, daß du für unsere Sicherheit arbeiten mußt? Sind wir nicht mehrerer Freuden als der des Tisches und der Rube fahig, fonnen wir feinen Genuk finden, wenn bu, von bem Dred und bem Geftant bes Weltgetriebes Reiner, beine volle Beit zur Schmildung bes Geiftes anwendend, uns, die wir nicht Zeit zum Sammeln haben, ben Strauß von ben Blumen bes Lebens gebunden uns vorhältst? Sind unsere Rlufte so quellenlos, daß wir nicht eines schönen Brunnens

brauchen, uns felbit unferer Ausflusse freuen, wenn sie icon in bemselben aufgefaßt sind? Sind wir bloß zu Ambossen ber Zeit und bes Schichals gut genug, und winnen wir nichts neben uns leiben als Rlötze. bie uns gleichen und nur von harter, aushaltender Wasse sind? Ist's benn ein so geringes Los, die Bebamme guter Gebanten und in ber Mutter zusammengelegter Begriffe zu sein? Ist das Rind dieser Wohltäterin nicht beinahe eben so sehr sein Dasein schuldig als ber Mutter. bie es gebar? Die Seelen ber Menfchen find wie immer gepflügtes Land: ift's erniedrigend, ber vorsichtige Gartner zu sein, ber seine Reit aubringt, aus fremben Ländern Samereien bolen zu laffen, fie auszulefen und zu faen? Ift's fo geschwind geschen, biefen Samen zu betommen und auszulesen? Muß er nicht etwa auch bas Schmiebehandwert baneben treiben, um seine Existenz recht auszufüllen?

Bift bu nun fo im Bofen, fo über bich felbst verblenbet, bak bu leugnen konntest, bu habest uns nie bergleichen Rugen geschafft, und achtest bu uns gering genug, bag bu glauben tonntest, wir wurden bich fo lieben, wie wir bich tun, warest bu uns bierinnen unnut und überfluffig ober entbehrlich gewesen? Willst bu nun biese schöne Laufbahn, bies würdige Geschäft aufgeben, alle eingewachsenen Bande ausreifen, gleich einem Anfanger eine neue Existeng ergreifen und bich, Gott weiß wohin, unter Meniden, die dich nichts mehr angeben ober mit benen bu tein reines und bir gewohntes Berbaltnis bait, binwerfen? neuen Anteil ergreifen ober bir machen, mehr Gute, mehr Boje tennen lernen. feben, wie die Abideulichteiten fo überall zu Saufe, bas Gute überall befledt ift?

Und warum? Um etwa ein paar Cancellijtenseelen aus dem Wege zu gehen, die dir beine Semmel, die du mehr haft als sie, beneiben, weil bu nicht gleich ihnen Maultierhandwert treibst? Und wohin willst bu bich flüchten? Rimmst bu nicht überall beine paar Semmlein mit, bie bu mehr und leichter haft als andere? Sind nicht überall Anechte, bie es entbehren, beine seben und sie beneiben werben? Wirft bu beren ihren Reib besser aushalten? bich, weil bu bort ein paar Monate fremb bist, von ihnen mehr geachtet halten, als bu es hier sein möchtest? Siehst du etwas Erreichbares por dir, das dir das, was du entbehrst, erfete? Ist biefes Erreichbare gewiß? Schlägt's fehl, tann's beine Existenz bann ertragen, immer neue Zwede zu machen, oft abgeschlagen zu werben und so herumzuirren? Willst bu also bas Beständige fürs Unbeständige hingeben? Ift eine Natur, die gut und fuhlbar ist, die bieses ertrüge? Duß sie nicht auf eine ober die andere Art zugrunde ober noch schlimmer als zugrunde geben? Dieses nur ferner befürchten

tönnen, ist's dann [nicht] weiser auszuhalten, als aufs Ungewisse und aufs nicht in die Ferne zu Übersehende zu wagen? Wem bist du mehr Rugdarteit schuldig als denen, die dich lieben, und wem nützest du dann weniger, wenn du alles zerreißest, was dich bindet, aushörst zu tun, und sei es, was es wolle, was du sür sie tatit, und dich sinnen fremd und abgebunden macht? Achtest du dich so wenig oder hällst dich siu so allein, daß du glaubst, höchstens etwas für dich zu entbehren, wenn du die engen Bande lösest, die uns mit der binden? Wird der Baum allein verwandet, wenn man ihn aus der Erde reißt, an die er miseinen Wurzeln verwachsen? Und wie hängt so ein zweckloses Schmerzerwecken mit irgend einer Rugdarteit zusammen?

Laß uns also die Sache nicht so feierlich snehmen] und das Übel nicht für so unheilbar halten! Ist's deiner Ratur gut, sich zu verändern, so reise! Da du nicht am Wege zum Steinklopfen gestellt bist, so bindet dich, Glücklicher, teine Stunde. Gehe also deiner Phantasie, dem geistigen und dem leiblichen Bedürsnis von Bewegung und Lustwechsel nach, tehre dann rekonvaleszierend wieder zu uns, sättige uns, die wir dich mit offenem Munde, Ohren und Herzen zurückerwarten, und erzähle, gleich Uhrsen dem Schweinehirten beim Feuer, hinter einer Schüssel bes settesten Schweinesseliches oder eines schön in Esig gebeizten kalten Auerhahns, deine Abenteuer und Begebenheiten.

Warum sich immer ersausen wollen, wenn's mit einem schonen Bade getan ist?

C. A. S. 3. S.

Damals freilich war der junge Herzog noch im Werden, und wenn je ein Wost sich absurd gebärdete, so war es, nach Goethes eigenem Urteil, dieser so begabte als edel angelegte Fürst. Mit Meisterhand hat Goethe sein Bild in dem schonen Gedicht "Imenau" entworfen:

Gewiß, ihm geben auch die Jahre Die rechte Richtung seiner Krast. Roch ist bet tieser Reigung für das Wahre Ihm Irrium eine Leidenschaft. Der Borwiß soch ihn in die Weite, Kein Fels ist ihm zu schroff, sein Steg zu schmal; Der Unsall lauert an der Seite Und stürzt ihn in den Arm der Qual. Dann treibt die schmerzlich überspannte Regung Gewaltsam ihn balb ba, balb bort hinaus, Und von unmutiger Bewegnng Ruht er unmutig wieder aus. Und büster wild an heitern Tagen, Unbändig, ohne froh zu sein, Schäft er, an Seel' und Leib verwundet und zerschlagen, Auf einem harten Lager ein.

Mit schärferen Strichen noch zeichnet ihn oft sein Arger in den Briefen an Frau von Stein. "Mich wundert nun gar nicht mehr, daß Fürften meift fo toll, dumm und albern sind. Richt leicht hat einer so gute Anlagen als ber Herzog; nicht leicht bat einer so viel verständige und gute Menschen um sich und zu Freunden als er, und boch will's nicht nach Broportion vom Flede, und das Rind und ber Fischschwanz guden, ehe man fich's versieht, wieder hervor. Das größte Übel hab ich auch bemerkt. So passioniert er fürs Gute und Rechte ift, so wird's ihm boch weniger barinne wohl als im Unschidlichen; es ist ganz wunderbar, wie verständig er sein tann, wieviel er einsieht, wieviel kennt, und boch wenn er sich etwas zugute tun will, so muß er etwas Albernes vornehmen, und wenn's bas Wachslichter-Zerfnaupeln ware. Leiber sieht man daraus, dak es in der tiefften Natur ftedt, und dak ber Frosch fürs Wasser gemacht ist, wenn er gleich auch eine Zeitlang sich auf ber Erbe befinden fann."

Sobald ber Dichter nach Weimar gekommen war, hatte er bes Herzogs feurige Neigung treulich erwidert. Wie hätte ihn, ber jeht mehr als je auf alles Bedeutende bie Augen gerichtet hielt, solche Begabung gleichgültig lassen können? Wie hätte ihn, der so streng an seiner Selbsterziehung arbeitete, die Halbstertigkeit dieses vielversprechenden Entwurfes nicht mit künstlerischem Schmerz erfüllen sollen? Dies ist völlig sein Standpunkt dem jungen Fürsten gegenüber: mit demselben Bedauern, mit

bem ein Rünstler die grokartige Anlage der Betersfirche burch barode Zutaten entstellt fieht, gewahrt Goethe bie Auswüchse eines zügellosen Temperaments in Karl August. Wohl hat er querft, durch das Feuer einer verwandten Natur hingerissen, mitgetan und in dem kraftgenialen Schäumen von Jung-Weimar mitgespielt. Der gute alte Gleim schildert ihn in seinem ganzen berauschenden Jugend-Abermut, in seinem hinreikenden Schwung: "Rurz barauf, nachdem Goethe feinen "Werther" gefdrieben hatte, tam ich nach Weimar und wollte ihn gerne kennen lernen. Ich war abends zu einer Gesellschaft bei ber Berzogin Amalie eingeladen, wo es hieß, daß Goethe späterhin auch kommen würde. Als literarische Neuigkeit hatte ich ben neuesten Göttinger Musenalmanach mitgebracht, aus bem ich eins und bas andere ber Gesellschaft mitteilte. Indem ich noch las, hatte sich auch ein junger Mann, auf ben ich kaum gemerkt, mit Stiefel und Sporen und einem turzen aufgeschlagenen Jagbrode, unter bie übrigen Zuhörer gemifcht. Er faß mir gegenüber und hörte febr aufmertiam zu. Außer einem Baar ichwarzglanzender italienischer Augen, die er im Ropfe hatte, wühte ich sonst nichts, das mir besonders an ihm aufgefallen ware. Allein es war dafür gesorgt, ich sollte ihn schon näher kennen lernen. Während einer fleinen Paufe nämlich, wo einige Berren und Damen über bies ober jenes Stud ihr Urteil abgaben, eins lobten, das andere tabelten, erhob sich jener feine Jägersmann, benn bafür hatte ich ihn anfänglich gehalten, vom Stuble, nahm bas Wort und erbot sich in bemselben Augenblide, wo er sich auf eine verbindliche Weise gegen mich verneigte, bak er, wofern es mir so beliebte, im Borlefen, bamit ich nicht allzusehr ermübete, von Zeit zu Zeit mit mir abwechseln wollte. Ich tonnte nicht umbin, biesen höflichen Borschlag anzunehmen, und reichte ihm auf ber Stelle das Buch. Aber Apollo und die neun Wusen, die drei Grazien nicht zu vergessen, was habe ich da zuletzt hören müssen! Anfangs ging es zwar ganz leiblich.

> Die Zephyre lauschten, Die Bäche rauschten, Die Sonne Berbreiteit' ihr Licht mit Wonne.

Auch die etwas fraftigere Rost von Boß, Leopold Stolberg. Burger wurde so vorgetragen, dak lich feiner barüber zu beschweren hatte. Auf einmal aber war es, als ob ben Borlefer ber Satan bes Übermutes beim Schopfe nahme, und ich glaubte ben wilben Jäger in leibhaftiger Gestalt vor mir zu seben. Er las Gebichte, bie gar nicht im Almanach stanben, er wich in alle nur möglichen Tonarten und Weisen aus. Sexameter, Jamben und Anittelverse und wie es nur immer geben wollte, alles unter- und burcheinander, wie wenn er es nur so herausschüttelte. Was hat er nicht alles mit seinem Sumor an biesem Abend zusammenphantasiert! Mitunter famen so prächtige, wiewohl nur ebenso flüchtig hingeworfene als abgeriffene Gebanten, bag bie Autoren, benen er fie unterlegte. Gott auf ben Anieen bafür hatten banten mulfen, wenn fie ihnen por ihrem Schreibpulte eingefallen waren. Sobald man hinter ben Scherz tam, verbreitete sich eine allgemeine Kröhlichkeit burch ben Saal. versette allen Anwesenden irgend etwas. Auch meiner Macenschaft, die ich von jeher gegen junge Gelehrte, Dichter und Runftler für eine Pflicht gehalten habe so febr er fie auf ber einen Seite belobte, so vergaß er boch nicht, auf ber anderen Seite mir einen kleinen Strich bafür beizubringen, daß ich mich zuweilen in ben Individuen, benen ich biese Unterstützung zuteil werden ließ. vergriffe. Deshalb verglich er mich, wigig genug, in einer fleinen, ex tempore in Anittelversen gedichteten Kabel mit einem frommen und dabei über die Maken geduldigen Truthahn, ber eigene und fremde Gier in aroker Menae und mit groker Gebuld belikt und ausbrütet, bem es aber en passant wohl auch einmal begegnet und der es nicht übel nimmt, wenn man ihm — ein Ei von Rreibe statt eines wirklichen unterlegt. — "Das ist entweder Goethe ober ber Teufel!" rief ich Wieland zu, ber mir gegenüber am Tische saft. - "Beibes", gab mir bieser zur Antwort, er hat heute wieder einmal ben Teufel im Leibe, ba ist er wie ein mutiges Küllen, das vorn und hinten ausschlägt. und man tut wohl, ibm nicht zu nabe zu kommen." -Mit übertriebenem Entsehen erfuhr Deutschland, baf ber Kürst und der Dichter auf dem Markt von Weimar gestanden und stundenlang mit Setpeitschen geknallt batten; lustige und übermutige Spiele sinnigerer Art erlitten ichlimme Entstellungen im Mund ber Fama, bis ber alte Rlopftod einen hochmutig erzieherischen Brief an ben abgefallenen Sohn ichrieb, er, ber felbst bie Bobmer und Genossen taum weniger entsetz hatte, als er auf bem Buricher See frohliche Lieber fang und, statt fortwährend begeistert zu sein, die Mabchen fühte. Mit würdigem Selbstbewußtsein antwortete Goethe, doch das Band war gerriffen, und Rlopftods Getreueste, Die Stolbergs, burften nicht nach Weimar tommen.

Aber sobald Goethe die Aufgabe erkannte, die das Schidsal ihm an diesem Kürstenhof gestellt hatte, warf er biesen Ion von sich, wie der große Friedrich die Tage von Rheinsberg ausstrich, nachdem er auf den Thron gestiegen war. Unermublich steht seitbem Goethe bem Bergog zur Seite wie jener Mentor, ber ein erfahrener Mann ichien und die Gottin ber Weisheit felbst war, bem Telemachos. Er studiert ihn, und immer wieder hat er an seine Bertraute, an Frau von Stein, zu berichten, wie Karl August bie bose Art habe, "ben Sped zu spiden", wie er auf Abenteuerliches ausgeht und den schönsten Genuß des Lebens verliert. Er ist des Herzogs einziger Ermahner, "die anderen frägt er weder um Rat noch spricht er mit ihnen, was er tun will"; und möchte der Erzieher auch oft verzweiseln, immer von neuem beginnt er mit Wort und Borbild auf den Schüler einzuwirken. Wenn der Herzog wirklich ein trefslicher Fürst wurde, wenn er die Gesahren jener Strudelsahre überwand, so dankt er das zum besten Teil der Lehre Goethes:

Wer Andere wohl zu leiten strebt, Muß fähig sein, viel zu entbehren.

Dankbar hat Rarl August selbst anerkannt, bak er ihm zwei Dritteile seiner Existenz schulbe. Seine Gattin, beren vornehme, fast talte Art sonst gerade bei bes Herzogs fladerndem Wildfeuer wohltatig beruhigend batte wirten können, stand damals seinem Herzen noch zu fern, um ihm viel fein zu tonnen. "In ihr ift eine Richtigfeit ber Beurteilung," schrieb Goethe an Frau v. Stein, "ein unzerstörliches Leben und eine Gute, die mir taglich neue Bewunderung und Freude machen. Sie ist dem Herzog sehr nüglich, und wurde es noch mehr sein, wenn die Anoten in bem Strange seines Wesens nicht eine ruhige. gleiche Aufwidelung des Fabens so fehr hinderten." Quife von Seffen-Darmstadt war eine ernste und entschiedene Natur, aber fast in allen Studen Amalias Gegenbild. Die schlanke, schmale Figur mit den tief zurückliegenben, großen blauen Augen und bem melancholischen Gesichtsausbruck war von der rundlichen der lebhaften Herzogin-Mutter nicht stärker verschieden, als ihr Sang zur Einsamkeit, ihre steife Saltung, ihr trüber Ernst von ben Eigenschaften ber Mutter Karl Augusts. Goethe bewunderte sie: eine so vornehme Erscheinung war ihm noch nie begegnet:

Eine tannt' ich, sie war wie die Lilie schlant, und ihr Stolz war Uniquib; herrlicher hat Salomo feine gesehn.

Mit Schmerz sah er, wie wenig glüdlich sie an Rarl Augusts Seite war. "Ich sah ihr in die Seele und begreife nur nicht, was ihr herz so zusammenzieht, und boch wenn ich nicht so warm für sie ware, sie hatte mich ertaltet" (Januar 1776). Bor aller Welt lagen bie Berhaltnisse offen: "Ein Kurft, unzufrieden mit lich." schrieb Frau v. Stein an ben Leibarzt Zimmermann, "mit sich und der aanzen Welt, der täglich sein Leben aufs Spiel sett, obgleich er wenig Gesundheit hat, es zu erhalten, ein noch schwächlicherer Bring (Constantin), eine migveranuate Mutter, eine unzufriedene Gattin. Alles aute Menichen, bie aber nicht zusammen passen." Wieland flagte: "Warum fann Rarl August ben Engel nicht aus meinen Augen seben, warum tann Louise ben eblen, guten, bieberherzigen, wiewohl auf halbem Wege verunglücken Heros, Rarl August nicht mit meinen Augen sehen? Warum? warum?" (4. März 1777). Lavater schrieb Hirtenbriefe — ihm stand die Herzogin lange in besonderer Berehrung nah; Goethe suchte "Lila" als Dottor Berazio mit mimischen Runften zu beilen und bichtete sich fast in eine Liebe zu dieser Pringessin Eleonore hinein. Aber ihr war nicht gegeben, sich mitzuteilen. "Man sagt, bah sie ein edles Geschöpf sei, aber kalt, und viele halten sie für stolz", meinte Schiller (1787). Doch verbarg nur eine pornehme Schüchternheit ihre Herzensgute, von ber por allem Berber und seine Familie unablässige Beweise empfingen. In schwerer Zeit ist sie bem Lande eine mutige Kürsprecherin, ihrem Gatten ein tapferer Anwalt vor Napoleon geworden: um den feurigen, beweglichen jungen

Herzog fesseln zu können, war ihre Tugend nicht liebenswürdig genug. Auch nahm ihre Ungelenkigkeit mit ben Jahren nur zu. "Meine Frau", schrieb Rarl August selbst (22. Januar 1788) bezeichnend genug an Rnebel, "ba fie tein Talent hat, welches ihr Wesen einolte und biegfam erhielte, wird steif und verliert ganglich bas Bewuktsein von einer groken Lieblichkeit, die fo notig gur Existeng ift." So hat sie benn spat, nun in wirklicher stolzer Berbitterung, flagen muffen, niemand habe sich früher um ihre "armliche Geftalt" gefümmert, und nun (bei Rarl Augusts Regierungsjubiläum 1825) erinnere man sich ploklich ihres Bildes . . . Sie batte die Liebesperhältnisse bes Berzogs schweigend ertragen, ihrer eigenen Tochter fühl gegenübergestanden; daß die böfische Suldigung nun nachträglich "ihrer Bergangenheit im Rudblid einen Anstrich von Sarmonie zu verleihen suchte, den sie in Wirklichkeit nie besessen hatte", bas ertrug ihr Stolg nicht!

Denten wir uns nun einen jungen, iconen, von ben Frauen und von aller Welt verwöhnten Mann als Gunstling des Herzogs an diesen Hof versett, bei der Herzogin Amalia beliebt, der Herzogin Luise nahe als Bermittler zwischen ben auseinanderstrebenden Chegatten, so begreifen wir wohl, welche Gefahren bem Dichter brobten. Jene Gefahr zwar, die das Barzenlied in "Iphigenie" so māchtig schildert, war für ihn nicht zu befürchten: rubig mochte er sich auf die goldenen Stuhle segen; das Schickal Tassos war an diesem Sofe nicht möglich. Aber größer als bie Gefahren ber Ungnade waren bie ber Gunft. Ronnte ein weltlicher Chrgeiz ihn nicht leicht bazu bringen, aus bem Erzieher bes Serzogs sein politischer Führer werben zu wollen? Ronnten nicht die Bergnügungen und die oft leeren Beschäftigungen des Sofes ihn von seiner Laufbahn abbrangen? Das fürchtete Wieland: "Unser Goethe." schrieb er 1782 an Lavater, "ist nun Legationsrat und sitt im Ministerium bes Herzogs, ist Favoritminister und Faktotum und trägt die Sünden der Welt. Er wird viel Gutes schaffen, viel Böses hindern, und das muß, wenn's möglich ist, uns dafür trösten, daß er als Dichter wenigstens auf viele Jahre für die Welt verloren ist." Und wenn die Freude an poetischem Bollbringen ihn davor schützte, konnte nicht wenigstens ein so glänzender Erfolg seiner dichterischen Tätigkeit ihn veranlassen, das große Werk der Selbsterziehung aufzugeben und wie ein sertiger Wann nur noch mit dem schon erworbenen geistigen Gute zu wirtschaften?

Die Gefahr war groß. Aber ber Teufel mochte ben Kauft .. burch flace Unbedeutenheit" schleppen ober ihn in Staatsgeschäfte und Soffeste verwideln, Faust blieb sich boch des rechten Weges wohl bewuht. Nie erscheint Goethe größer als hier. Er ist taum in Weimar, so hat sein Kalkenauge alles übersehen, so liegt klar und bell bie Gegenwart vor ihm — und die Zutunft. Sofort ertennt er, was er dem Herzog schuldig ist: nach besten Rraften bas Gute zu entwideln, was in ihm verborgen liegt: sofort weiß er, was er sich selbst schuldig ist: die neuen Berhältnisse zur barmonischen Ausbildung seines Selbst zu verwerten. Und was ein ahnendes Erkennen ihn gelehrt hatte, wird ihm immer beutlicher; ber Bergog mit seinen Exzentrizitäten und Torheiten wird ihm eine Warnung, und ihn erziehend erzieht er sich felbst. Er steht sofort auf ber Sobe ber Situation. "Man hätte mir eine Krone aufsehen tonnen," hat er spater geurteilt, "und ich hatte gedacht, bas verstehe ich von selbst." Er hatte sie sich verbient, sobald sie auf seinem Saupte geruht hatte, und jedem ware sie nur als ber natürliche Lohn seiner Berbienste erschienen. So geht es ihm auch bier mit ber Gunft seiner Stellung. Leise löst er sich von früheren Banden; Lavater und Klopstod verlieren ihren Einfluß, die Restners und Lili verschwinden aus seinem Horizont. Desto stärter ergreift ihn
eine neue Macht und wird zum Schutzeist seiner Entwidelung: Frau von Stein.

Charlotte von Schardt, sieben Jahre alter als Goethe, mit dem Oberstallmeister von Stein, einem braven aber unbedeutenden Manne, vermählt, war keine hervorragende Schönheit; ihre geistige Bedeutung war es, die den Dichter ihr untertan machte. Ihr — und Shakespeare glaubte er das Beste zu verdanken:

Liba! Glüd der nächsten Rähe William! Stern der schönsten Höhe, Euch verdant' ich, was ich bin!

Und in wundervollen Bersen hat er verkündigt, wodurch sie so einzigen Preis sich verdient:

Kanntest jeben Jug in meinem Wesen, Spähtest, wie die reinste Rerve Aingt, Konntest mich mit einem Blide lesen, Den so schwer ein sterblich' Aug' durchdringt. Tropstest Wähigung dem heißen Blute, Richtetest den wilden, irren Lauf, Und in deinen Engelsarmen ruhte Die zerstörte Brust sich wieder auf.

Erst seit allerneuester Zeit wissen wir, wie allmählich und boch mit unwiderstehlicher Notwendigkeit sich ihr Berbältnis zu Goethe entwidelte. Briefe von Frau v. Stein an den Popularphilosophen Zimmermann (bei dem der Dichter ja zuerst ihren Schattenriß sah) sind soeben veröffentlicht worden, die die erste Begegnung und Bekanntschaft schildern; wie in einem Roman sehen wir da die vorausbestimmte Harmonie sich entwideln. Um 6. März 1776 schreibt sie zuerst:

"Ich war ben Abend im Concert; Goethe nicht. Bor einigen Stunden war er bei mir, gab mir filr Gie bas beigeschloffene Billet und war toll über Ihren Brief, ben er mir auch vorlas. Ich verteibigte Sie, geftand ihm, ich wünschte felbft, er mochte etwas von feinem wilben Wesen, darum ihn die Leute hier so schief beurteilen, ablegen — das im Grund zwar nichts ist als daß er jagt, scharf reitet, mit ber aroken Beitiche flatscht - alles in Gesellschaft bes Herzogs. Gewiß sind dies feine Reigungen nicht, aber eine Weile muß er's fo treiben, um ben Bergog zu gewinnen und bann Gutes zu stiften, fo bent ich bavon; er gab mir ben Grund nicht an, verteibigte sich mit wunderbaren Gründen — mir blieb's, als hätt' er unrecht. Er war sehr gut gegen mich, nannte mich im Bertrauen feines Bergens "Du", bas verwies ich ihm mit bem sanftesten Ton von ber Welt sich's nicht anzugewöhnen, weil es nun eben Riemand wie ich zu verstehn weiß, und er ohnedies oft gewisse Berbältnisse aus den Augen sete — da springt er wild auf vom Ranapee, sagt: ich muß fort, läuft ein paarmal auf und ab um seinen Stod zu suchen, findet ihn nicht, rennt fo zur Ture hinaus ohne Abschied, ohne gute Racht; seben Sie, lieber Zimmermann, so war's heute mit unserm Freund. Schon einigemal habe ich bittern Berdruß um ihn gehabt, das weiß er nicht und soll's nie wissen. Rochmals gute Racht."

Dieser wundervolle Brief lehrt uns etwas mehr, als bloß daß Goethe damals einen Spazierstod trug— eine viel angesochtene Tatsache, die gerade zur Rechtsertigung des erfreulichen Straßburger Goethedensmals rechtzeitig erhärtet werden konnte! Wir sehen fast noch den leidenschaftlichen Liebhaber Annettens vor uns, mit studentischer Ungebundenheit, und doch schon leise unter dem Zwang des sanstesten Tons von der Welt; sehen in der künftigen Gebieterin des Herzens Abneigung gegen dies Wesen mit kaum verhehlter Sympathie kämpsen. Und nun gleich zwei Tage später seht sie denselben Brieffort:

"Da haben Sie nun auch den guten Worgen . . . Ich wollte gestern mit der Herzogin Mutter zum Wieland gehn, weil ich aber fürchtete, Goethen da zu finden, tat ich's nicht. Ich habe erstaunlich viel auf meinem Herzen, das ich dem Unmenschen sagen muß. Es ist

nicht möglich, mit seinem Betragen tommt er nicht durch die Welt; wenn unfer fanfter Sittenlehrer getreuzigt wurde, fo wird biefer bittere zerhadt. Warum sein beständiges Basquillieren, es sind ja alles Geldopfe des groken Wesens, das dulbet sie ig — und nun sein unanftanbiges Betragen mit Alucen, mit pobelhaften niebern Ausbrilden. Auf sein Moralisches, so bald es aufs Handeln antommt, wird's vielleicht teinen Einfluk haben, aber er verdirbt andre: ber Bergog hat sich wunderbar geändert, gestern war er bei mir, behauptete, daß alle Leute mit Berstand, mit Manieren, nicht ben Namen eines ehrlichen Mannes tragen könnten! Wohl aab ich ihm zu, dak man in den rauben Wesen oft ben ehrlichen Mann fanbe, aber boch wohl eben so oft in den gesitteten. Daber er auch Riemanden mehr leiden mag, der nicht etwas Ungeschliffenes an lich bat. Das ist nun alles von Goethen - von bem Menichen, ber für Taufenbe Ropf und Berg bat, ber alle Sachen so tar ohne Borurteil sieht, sobald er nur will — ber über alles tann herr werden, was er will. Ich fuhl's, Goethe und ich werben niemals Freunde. Auch feine Art, mit unferm Gefchlecht umzugehn, gefällt mir nicht: er ist eigentlich, was man coquet nennt, es ist nicht Achtung genug in seinem Umgang."

"Ich fühle, Goethe und ich werben niemals Freunde" . . . . Sie wehrt sich gegen ihn, gegen seine Art, ben Damen breift und verwegen entgegenzukommen; aber qugleich fühlt sie: für Tausende hat er nicht nur Ropf, sondern auch Herz. Und so schlieft sie den langen Wertherbrief reuia:

"Berreihen Sie meinen Brief, es ist mir alles, als wenn ich eine Undantbarteit gegen Goethen bamit begangen hatte, aber um teine Falfcheit zu begeben, will ich's ihm fagen, sobald ich nur Gelegenheit finbe."

Am selben Tag geht als Einlage ihres Briefchens ein Zettel von Goethe an den Schweizer Freund:

"Mir ist wohl — barauf verlaß dich. Bon meinen wahren Berhaltniffen wird dir fein Reifender was ergablen konnen, taum ein Mitwohnender. Ich bin fest entschlossen, nichts zu hören, was man von mir sagt, noch was man mir raten tann. — Wie's **ausacht.** daran ist auch nichts gelegen. Der Pöbel sieht auf den Ausgang, sagt ein Grieche. Und die Gludlichen icheinen weise ben Menschen.

b. 6. Merz 76. Weimar, G.

Schon hat er sich vor übler Nachrebe und zudringlichem Rat zu wahren. — Zwei Monate später — und die Herrschaft Goethes über Charlotte, Charlottens über Goethe ist entschieden.

"Wir geht's mit Goethen wunderbar, nach acht Tagen, wie er mich so hestig verlassen hat, kommt er mit einem Übermaß von Liebe wieder. Ich hab' zu mancherlei Betrachtungen durch Goethen Anlah bekommen; je mehr ein Mensch fassen kann, daucht mir, je dunkler, ansibsiger wird ihm das Ganze, je eher sehst man den ruhigen Weg. Gewiß hatten die gesallenen Engel mehr Bersiand wie die übrigen!"

Sie lenkt ihn leise auf ben richtigen Weg — indem sie ihm nachgibt. Erst schrieb sie an Zimmermann französisch; nun die bezeichnenden Worte:

"Ich bin durch unsern lieben Goethe ins Deutschschen getommen, wie Sie sehen, und ich dant's ihm, was wird er wohl noch mehr aus mir machen? Denn wenn er hier, lebt er immer um mich herum: jetzt nenn ich ihn meinen Heiligen, und darüber ist er mir unsichtbar worden, seit einigen Tagen verschwunden, und lebt in der Erde, fünf Meilen von hier im Bergwerte."

Und wie sicher erkennt sie den Abstand Goethes von seinen Nachahmern: "Lenz, Goethes Freund, ist hier, aber er ist kein Goethe." Und nun sehen wir schon in die wachsende Intimität hinein:

"Goethe und Wieland haben sich alle beibe hier Gärten gekauft, sind aber nicht Nachbarn, sondern liegen an verschiedenen Toren. In Goethes Garten hab ich schon einmal Rassee getrunken und von seinem Spargel gegessen, den er selbst gestochen und in seinem Ziehbrunnen gewaschen hatte. In Goethes Garten ist die schönste Aussicht, die hier zu haben ist, er liegt an einem Berg und unten ist Wiese, die von einem kleinen Fluß duxhschungen wird. Gute Nacht, lieder Zimmermann, ich bitt' um Vergebung wegen vielem unnützem Zeug, das ich zeschwätzt habe."

Endlich, einen halben Monat später, am 17. Juni 1776, ist sie ber Schutzeist seines Ruhebedürfnisses, seiner Friedenssehnsucht geworden: "Um Ihnen, lieber Zimmermann, etwas Reues zu erzählen, so wissen Sie, daß Goethe endlich in Weimar fest ist; vor einigen Tagen ist er zum Geheimen Legationsrat ernannt worden, und sitzt im Conseil, ich habe aber doch noch einen Unglauben an seinen unstäten Sinn, wenn ich ihm gleich herzlich wünschte, an irgend einem Edchen der Welt Ruhe zu sinden."

Die Dichter des Mittelalters feierten die frou mâze. bie Berforperung harmonisch abgetonten Gleichmaßes, und Walther von der Bogelweide hat an sie ein schönes Lied gerichtet: "Du allein bist es, die allen Wert verleiht; hochbegnadet ist der Mann, der beine Lehre geniekt." Was sie ben Minnesingern war, bas war für Goethe Frau von Stein: ber Genius ber harmonischen Ausbildung. Er schidt ihr kleine Liebesgrüße: "Ich bitte dich doch Engel fomm ja mit auf Ettersburg. Du sollst mir da mit einem Ring ins Fenster, ober Bleistift an die Wand ein Zeichen machen, daß du da warst — du einziges Weibliches, was ich noch in der Gegend liebe, und du einziges, bas mir gludwunschen wurde wenn ich was lieber haben könnte als dich . . . Wie glücklich mükt ich da sein! - ober wie ungludlich! Abieu! - fomm! und lag nur niemand meine Briefe schen . . . Nur . . . N B. das N B. . . will ich bir munblich fagen, weil's zu fagen eigentlich unnötig ift . . Abe Engel — Montag, ben 4. Marg 76. Erfurth. G." Und gleich wieber: "Bier burch Schnee und Frost eine Blume. Wie durch bas Eis und Schneewetter bes Lebens meine Liebe. Bielleicht tomm ich heute. Ich bin wohl und ruhig, und meine, ich hätte Sie um viel lieber als sonst, bas boch immer nur jeden Tag meist so vorkommt." Und nebeneinander stehen innig leidenschaftliche Botschaften und heitere Gruge. Seut schreibt er ein Zettelchen nur mit ben Zeilen: "Sag mir ein freundliches Wort, bamit ich jum Leben gestärtt werbe"; morgen: "Ginen Gruß jum Morgen und Artischoden.

Ich wünsche, daß sie wohl schmeden mögen. Zu Mittag will ich nach Tiefurth und zu Abend meine Bielgeliebte wieder sehen." Ober er wühlt einen Brief hin, der von Liebesworten zu Berichten und Alagen schwankt. Dann wieder tiefernste Betrachtungen, literarische Aritiken von vollster Unmittelbarkeit, Skizzen von Ortlichkeiten und Personen, und herrliche Gedichte wie "Wanderers Nachtlieb":

Der du von dem Himmel bist, Alle Freud' und Schmerzen stillest, Den, der doppelt elend ist Doppelt mit Erquidung füllest — Ach, ich din des Treibens müde! Was soll all die Qual und Lust? Süßer Friede, Romm, ach tomm in meine Brust.

Ober die erste Gestalt des wundervollen Liedes "An den Mond"; oder dies Geständnis:

Den Einzigen, Lotte, welchen du lieben kannst, Forderst du ganz für dich, und mit Recht. Auch ist er einzig dein.
Denn, seit ich von dir din,
Scheint mir des schnellsten Lebens
Lärmende Bewegung
Rur ein leichter Flor, durch den ich deine Gestalt
Immersort wie in Wolken erblide:
Sie leuchtet mir freundlich und treu,
Wie durch des Kordlichts bewegliche Strahlen
Ewige Sterne schmmern.

Stetig, sicher fördert er sich von dem titanischen Aberschwang der Jugendwerke zu Rube und Stille:

Und ich gehe meinen alten Gang Meine liebe Wiese lang, Tauche mich in die Sonne früh, Bad' ab im Wonde des Tages Müh.

Ein sanfter Friede tommt auf ihn, wie er bas stille weike Gartenbaus im Part von Weimar zu umichweben icheint. Unermublich pruft und befragt er sich felbst und gibt von seinen Fortschritten Rechenschaft in seinem Tagebuch und lieber noch in Briefen an die Mutter, an Freunde wie Serber und Anebel, vor allem aber in fast täglichen Berichten an Frau von Stein. Er grübelt über ben periodischen Wechsel seiner Stimmungen und sucht auch in sie eine kunstmäßige Folge zu bringen. Wie ein Erzieher über bie Entwidelung feines Boglings freut er fich, von jeber Eitelkeit frei und von jedem Selbstbetrug, über jedes günstige Phanomen. "Mir fiel auf, wie sich mein Inneres seit einem Jahr befestigt hat" (2. September 1777). "Große Gedanken, die dem Jüngling ganz fremd sind, füllen jett meine Seele" (2. Ottober 1779). "Und wenn ich benke, ich sige auf meinem Klepper und reite meine pflichtmäßige Lektion ab — auf einmal kriegt die Mähre unter mir eine herrliche Gestalt, unbezwingliche Luft und Flügel und geht mit mir bavon" (14. September 1780). "Ich bin geschäftig und traurig. Diese Tage machen wieder in mir Epoche. Es häuft sich alles, um gewisse Begriffe bei mir festzusehen und mich zu gewissen Entschlussen zu treiben" (3. Mai 1781). "In mir reinigt's sich unendlich" (7. Mai 1781). "Ich gehe still in meinem Wesen fort" (22. Februar 1782). "Die liebe sufe Ordnung meiner Tage und Stunden ist ganz aufgehoben und in dem Zirkel eines neuen Lebens mit fortgerissen, fühl ich mich mir selbst fremde" (30. Marz 1782). "Da alles epochenweise mit mir geht, fo hoff' ich, die neue Beranderung und Erweiterung meiner Bestimmung soll mir und andern wohl tun" (13. Juni 1782). Er hat später über mußige Gelbstbetrachtung viel gescholten und bas "Erkenne bich selbst" einen Runstariff genannt, burch ben ber Mensch pom

tätigen Leben abgelenkt werden sollte; aber eine wirksame lebendige Wechselbeziehung von Denken und Tun bilbet die Achse seiner eigenen Existenz vor allem in dieser großen Epoche der Selbsterziehung.

Ende 1784 ist die Aufgabe gelöst, die ersehnte Sarmonie erreicht. Er besitt jett, wie er (30. Dezember 1785) an Anebel Schreibt, "jene ersten großen Begriffe, auf benen ich rube und zu ruben empfehle"; das Buch der Natur ist seinem ruhigen Aufmerken nun lesbar geworben: "mein langes Buchstabieren hat mir geholfen, jest rudt's auf einmal, und meine stille Freude ist unaussprechlich. So viel Neues ich finde, find' ich doch nichts Unerwartetes; es paßt alles und schließt sich an, weil ich tein System habe und nichts will als die Wahrheit um ihrer selbst willen" (15. Juni 1786). Und als Seele biefes Gluds empfindet er selbst jene Entsagung, jene Selbstbeherrschung, die er von da ab zu predigen nicht mube ward. "Soviel fann ich Sie versichern," Schreibt er (26. Juli 1782) bem Sppodonber Plessing, "bag ich mitten im Glud in einem anhaltenden Entsagen lebe, und täglich bei aller Mühe und Arbeit sehe, daß nicht mein Wille, sondern der Wille einer höheren Macht geschieht, deren Gedanken nicht meine Gebanten find." Nicht nur gegen Buniche und Begierben, selbst gegen Ibeen wahrt er sich, wenn sie ihn aus seinem Rreise zu reißen broben: "Mich heißt das Herz das Ende des Jahres in Sammlung zubringen, ich vollende mancherlei im Tun und Lernen und bereite mir die Folge einer stillen Tätigkeit aufs nächste Jahr vor, und fürchte mich vor neuen Ibeen, die außer dem Kreise meiner Bestimmung liegen. Ich habe beren so genug und zu viel, ber Haushalt ist eng und die Seele ist unersättlich" (6. Dezember 1784). So hat er an Charlottens Seite den großen Weg gurudgelegt, ber vom "Prometheus" gu ben "Grenzen ber Menscheit", vom zügellosen Ausbäumen zum wohltätigen Selbstbescheiben führt. Er fühlt sich glüdlich in dieser Entwidelung, denn von Ansang an war sie seiner Seele vorgezeichnet; er fühlt, daß er der Bestimmung seiner Natur gehorcht. Als dann alles erreicht ist, da regt sich freilich neue Sehnsucht, da erwacht das Bedürfnis, die neugeschulten Kräfte zu regen. Die Wiedergeburt, Italien fündigen sich an: "So geht ein Tag nach dem anderen, hin und Geburt stodt mit der Wiedergeburt. Diese Tage sind noch an Begebenheiten schwanger, der Himmel weiß ob es gute Hoffnungen sind" (14. Juli 1786 an Frau von Stein). Er ahnte nicht, daß die Wiedergeburt ihm "das schönste, reinste Verhältnis" kosten sollte.

Ihre Briefe an ben Dichter sind verbrannt, und als trauriges Denkmal des zerstörten Berhältnisses blieb von ihrer Sand nur eine altere satirische Stizze "Rino" zurud, in der Goethe mit Bitterkeit gescholten wird, als tokettiere er mit allen Frauen, und bas noch viel schlimmere Strafbrama "Dibo". Aber was er an die Geliebte schrieb, ist als ein unvergleichlicher Schat erhalten: unzählige Briefe, Briefchen, Zettelchen, in benen er über seine Liebe und sein inneres Leben ihr treulich fast Tag für Tag beichtet. Es gibt in ber Weltliteratur feine Brieffammlung, die biefer zu veraleichen wäre. Bor allem ist einzig biefe unmittelbarste Unmittelbarkeit, mit der die fliegenden Liebesbotschaften "hingewühlt" sind; wie wir in reiner Luft leichter atmen., so scheint die ersehnte Nähe der Geliebten ihm das Element zu sein, in dem frei und ungebunden die Gebanken sich lofen, sich aussprechen.

Was ihm aber klar wird, ist vor allem die Stellung des Dichters zur Welt. Ober vielmehr zwei Welten sind es, die er von jetzt ab scharf und zuweilen grausam scharf scheidet. Das Alltagsleben, dessen

unmittelbare Herübernahme in die Poesse und neuerdings wieder einmal und sogar unter Berufung auf Goethes Namen als Evangesium gepredigt wurde, war ihm nicht nur der poetischen Behandlung unwert, sondern er stritt ihm geradezu überhaupt das Recht der Existenz ab. "Wenn man wieder einmal einen ganz wahren Wenschen sieht", schreibt er damals, "meint man, man kame erst auf die Welt . . . Erst hier geht mir recht klar auf, in was für

einem sittlichen Tob wir gewöhnlich zusammen leben." Ober ein ander Mal: "Die Menschen sind vom Fluch gedrückt, ber auf die Schlange fallen sollte; sie kriechen auf dem Bauche und fressen Staub."

Diese Alltagswelt des Zufälligen, des Unbedeutenden und Berworrenen ist ihm nur ein entstelltes Abbild der wahren und tieseren Welt, die er Natur nennt. Durch Misperständnis dieses von Goethe ganz eigenartig gesfahten Wortes haben moderne Naturalisten es oft fertig gebracht, Goethe und gar den Goethe dieser und der späteren Zeit für ihre Weinung aufzurusen. Aber das Was und das Wie der Kunst kann man kaum in schärferem Gegensch zu den neuesten Theorien formulieren, als wenn man seinen Winken folgt. Den Modernen ist das beliebige Ereignis, die zufällige Situation Endzwed der

soweit sie symbolische Schlüsse auf jene wie Gott allgegenwärtige und boch unsichtbare "Natur" gestatten.
Taine hat die berühmte Formel geprägt, ein Kunstwerk
solle "un coin de la nature vu à travers un tempérament"
sein. Goethe aber fordert, daß die Ehrfurcht vor der
"realen Gegenwart" unsere Individualität fast auslöscht;
den Woment stellt er gerade am höchsten, in dem unser
Temperament am wenigsten mitspielt, weil Seele und
Auge die Gegenstände rein fassen wie sie sind. Mit groß-

nachahmenben Darftellung; für ihn haben fie nur Wert,

artiger Rlatheit spricht er bas aus: "Mir machte ber Zug burch biese Enge (es ist ein Schweizer Felsenpaß gemeint) eine große, ruhige Empfindung. Das Erhabene gibt ber Seele die ichone Rube, sie wird gang baburch ausgefüllt, fühlt sich so groß als sie sein tann und gibt ein reines Gefühl, wann es bis gegen ben Rand steigt ohne überzulaufen. . . . Mein Auge und meine Seele konnten bie Gegenstände fassen, und ba ich rein war, biefe Empfinbung nirgends falsch widerstieß, so wirften sie was sie sollten." Und er fahrt fort, unseren Subjektivisten gum Entsehen: "Wenn man fold ein Gefühl mit bem vergleicht, wenn wir uns mubselig im Rleinen umtreiben. alle Muhe uns geben, ihm so viel als möglich zu borgen und aufzufliden und unserm Geift durch seine eigene Rreatur eine Freude und Futter zu geben, so sieht man erst, wie ein armselig Behelf es ist." Nur die Natur ist groß: "Man fühlt tief, hier ist nichts Willfürliches; alles langfam bewegendes, ewiges Gefet." Und barum verleiht fie allein das Beste — bie großen Stimmungen: "Hätte mich nur bas Schicfal in irgend eine große Gegend beißen wohnen, ich wollte mit jedem Morgen Nahrung der Großbeit aus ihr faugen, wie aus meinem lieblichen Tal Gebuld und Stille."

Dies ist die Meisterin, der er vertrauensvoll ins Angesicht schaut. Er fühlt, wie sein Inneres sich wandelt; er fühlt, wie aus jener wirren Welt der Temperamente, der Einfälle, der Dunkelheiten, welcher ihm zur Seite sein Fürst noch verfallen ist, seine Seele hinüberstrebt zu der heiteren Gesehmähigkeit der Natur. Er ist glücklich im Bewuhtsein des inneren Wachstums: "Eine Liebe und Bertrauen ohne Grenzen ist mir zur Gewohnheit geworden". Fromm und ergebungsvoll spricht er von jener Macht, die seine Briefe erst "das Schickal" nennen, dann

"die Götter", endlich "Gott" — vom ältesten Seidentum scheint seine Borstellung der waltenden Mächte zum griechischen Olymp fortzuschreiten, um in der erhabenen Idee des Alleinen ihr lettes Wort zu finden.

Diese neuerrungene Milde und Harmonie, das Gefühl innerer Angleichung an die große Natur, sie sind ihm das höchste Besitztum. Deshalb muß er sie verteidigen gegen jene Welt des Staubes und der Eitelkeit: "Gleichmut und Reinheit erhalten mir die Götter aufs schönste, aber dagegen welkt die Blüte des Bertrauens, der Offenheit, der hingebenden Liebe täglich mehr. Sonst war meine Seele wie eine Stadt mit geringen Mauern, die hinter sich eine Citatelle auf dem Berge hat. Das Schloß bewacht' ich, und die Stadt ließ ich in Frieden und Krieg wehrlos, nun fang' ich auch an die zu besestigen, wär's nur indes gegen die leichten Truppen."

In diesen Jahren, unter diesen Anschauungen ist der Dichter ber "Iphigenie", ber "Elegien", bes "Faust" fertig geworben. Fortan hat er sich por der Welt ohne Sak verschlossen. Wie hat man ihn beshalb gescholten und angefeindet! Als ob er es nicht sich selbst, als ob er es nicht biefer undankbaren Welt schulbig gewesen ware, die innere Harmonie zu schützen, aus der von nun ab seine gesamte geistige Produktion in klangvollen Strömen großartig einherfließt! Mußte er doch noch im hoben Alter klagen, daß er die Mauer nicht hoch und fest genug gemacht, daß er gludlicher und fruchtbarer gemejen mare, wenn er sich von der staubigen Alltagswelt noch strenger abgeschlossen hatte. "Mein eigentliches Glud," sagte ber Greis am 27. Januar 1824 gu Edermann, "war mein poetisches Sinnen und Schaffen. Allein wie sehr war dieses burch meine äußere Stellung gestört, beschränkt und gehindert! Sätte ich mich mehr vom öffentlichen und geschäftlichen Wirken und Treiben zurüchalten und mehr in ber Einsamkeit leben können, ich wäre glüdlicher gewesen und würde als Dichter weit mehr gemacht haben."

Liebe und Güte und Natur sind die unverrückaren Leitsterne seines Lebens in dieser Zeit der Selbsterziehung geworden, und Frau von Stein glaubte er das zu danken. "Führe dein gutes Werk aus," ruft er ihr zu, "und erhalte mich im Guten und im Genusse des Guten!" Und all seine Tätigkeit beweist, wie ernst es ihm mit diesen schonen Worten war.

Die Mitwelt aber ahnte noch taum etwas von dieser Entwidelung: tein Wunder, daß sie später so hilflos dastand, als der Kührer von Sturm und Drang ihr die "Jphigenie" ichentte. Roch 1780 ichrieb einer von ben Strafburger Tischfreunden, ber fromme Jung-Stilling, an einen zweiten, den braven Lerfe: "Goethe - nun bas weik alle Welt! ber hat mir oft bange gemacht, aber bent' Bruder! Die Anmerkung ist mir oft über ihn eingefallen. Wenn ein Mensch auch nichts anders als Genie ist, gar feine Thatigfeit, teine Schwerfraft bat. die ihn nach dem Mittelpunkt zieht — so treibt ihn der Wind durch alle Lüfte um, er flattert, lobert, niemand tann sich an seinem Feuer wärmen, noch durch sein Licht geleitet werben. Doch glaub' ich noch immer, er wird noch ein brauchbarer Mann werden. Er war's noch nicht. Weiter hat er noch nichts gethan, als daß er wie ein wilder ungeheurer Mastochse auf ber Wiese berumgeeilt und vorne und hinten in die Höhe sprang, da trochen bann hundert Frosche nebeneinander an's Ufer hin, mochten gern alle so Ochsen senn, pausten und behnten sich, bag es zum Erbarmen war. Darüber haben wir andere Geschöpfe nun zwar herzlich gelacht. Aber, Bruber Lerfe. bas ist gar ein kleines Berbienst auf fetter Beibe umberzugauteln und die Leute lachen machen. Wird er aber einmal zahm, so daß sein Herzog mit ihm pflügen kann; nun dann gieb' Achte, was aus Goethe wird,"

Der Herzog hatte seinen Gunftling balb zu ben Staatsgeschäften herangezogen; am 11. Juni 1777 wird Goethe als Gebeimer Legationsrat ordnungsgemäk in die Hierarchie des Ländchens eingefangen, und eifrig arbeitet er mit an bessen Sebung. Er bemuht sich um die Forberung des Berghaus, er figt in ber Kriegskommission, er führt im Interesse ber Universität Jena Berhandlungen mit ben andern sacssischen Fürsten. Und nicht minder verleiht er bem geistigen Leben Weimars einen neuen Aufschwung. Auf seine Beranlassung wird Serber, ber große Anreger, als General-Superintenbent berufen. Ein Billet, wie sie Goethe damals so unendlich liebenswürdig ichrieb, war Serbern am 12. Dezember 1775 zugeflogen: "Lieber Bruder, der Herzog bedarf eines General-Superintenbenten, hattest bu bie Zeit beinen Plan auf Göttingen geanbert, ware bier wohl was zu thun. Schreib mir ein Wort. Allenfalls ift auf die Beranderlichkeit der Butunft ein Blid hierher. Leb wohl. Gruß bas Wibele. Mir ists wohl bier. Wieland ist eine brave Seele und bie Fürstenkinder ebel lieb und hold." Wie konnte Berber ba wiberstehen? - Ein Liebhabertheater versammelt bie besten Geister bes Sofes ju fünstlerischen Übungen. Schlof und Part werben geschmudt, Feste seltensten Geschmads gefeiert. Doch allmählich zieht er sich immer mehr in sein Gartenhäuschen an ber 31m gurud, bas wie ein stiller, freundlicher Beschauer über bie grune Wiese zu Schloß und Stadt hinüberblidt. Rleine Reisen unterbrechen ben idnllischen Aufenthalt. Mit dem Berzog reift er im Mai 1778 nach Berlin und Potsbam, wo er, von ben Dortigen mit gemischten Gefühlen beobachtet, ben Wirfungsfreis und

bie Umgebung des großen Königs betrachtet; ihn selbst hat er nicht gesehen.

Er schreibt zornig an Werd (5. August 1778): "Und bem alten Frig bin ich recht nah geworden, da ich hab sein Wesen gesehen, sein Gold, Silber, Warmor, Affen, Papageien und zerrissene Vorhänge, und hab über den großen Wenschen seine eignen Lumpenhunde raisonnieren hören."

In polliger Einsamkeit macht er 1777 seine erste Sargreife, die er in ber munbersamen Dbe "Sargreife im Winter" verewigt hat. Und so wenig wie der Natur ober der Liebe wird er der Gute untreu; Wohltaten bezeichnen seinen Weg. Jene Harzreise galt einem ungludlichen Spochonder, Bleffing, der in fentimentalem Beltschmerz sich hilfesuchend an den Autor des "Werther" gewandt hatte, und dem er sich als liebreicher Arzt nahte. Ein Schweizer Hirtenknabe wird von dem Dichter, als Bermächtnis eines verstorbenen Freundes, treulich versorgt, andere Unglückliche Jahre hindurch verpflegt. Herbers Kamilie hat in allen Roten an ihm den beständigsten Helfer. Und feineswegs ist auch nur jene "Citabelle" feines Bergens, die seine bohere Existeng umschlok, fest genug, um bem Silferuf ber Not Wiberstand zu leiften. Doppelt schwer mutte es in so treuer Fürsorge für andere ihn treffen, als am 17. Januar 1778 bas ungludliche Fraulein v. Lagberg, von ihrem Geliebten verlassen, ben "Werther" in ber Tasche, tot im Fluß gefunden warb. Spater hat er einem heftig zufahrenben englischen Bilchof — ben unangenehmften Narren, ben er tenne, nannte ihn Rarl August — gegenüber ted genug sich gegen ben Borwurf verteibigt, Ungludliche jum Gelbstmord getrieben zu haben: man solle ihm banken, fuhr er ben unzeitig predigenden Bralaten an, wenn er

die Welt von ein paar überflüssigen Narren befreit habe. Damals aber war er zu so frivoler Verteidigung nicht gestimmt; jener Selbstmord ergriff ihn tief. Das Elend der Weber in Apolda brūdt ihm das Herz ab: "Hier will das Drama gar nicht fort," schreibt er am 6. März 1779 an Frau von Stein; "es ist verflucht, ber Rönig in Tauris soll reben, als wenn tein Strumpfwirter in Apolba hungerte." Tätiges Mitgefühl trat an die Stelle jenes sentimentalen Lobliedes auf die alüdliche Armut, das die Wertherzeit durchklang; und als definitive Absage an iene Stimmungen ichreibt Goethe 1777 die Burleste "Die Empfindsamen, ober die geflidte Braut", später als "Triumph ber Empfindsamteit" umgeformt. Mit prachtigem Übermut wird hier ber zerfliekende Soperibealismus ber Wertherschwärmerei parobiert - bas einzige Mal, daß Goethe, sonst auch gegen sich selbst voll pon historischem Sinn, eine frühere Bhase ber eigenen Entwidelung mit Spott abgetan bat.

Räher steht er jest dagegen ben Gefühlen ber Strakburger Zeit, beren Saupt, Serber, ja wieber in seiner Umgebung sich befindet. In ber "Erflärung eines alten Solgichnittes, porftellend "Sans Sachfens poetifche Senbung", fagt er bem alten Meistersinger Dant, bessen Reimverse bas liebste Behitel seiner Frankfurter Entwürfe gebildet hatten; wie bei Gog wird auch hier bie "Rettung" eines von der Nachwelt verkannten, fernhaften und auf eigenen Füßen stehenden Mannes in Annäherung an den Ton der alten Boesje vorgetragen.

Aber noch weiter gurud, in die Inrischen Stimmungen, bie bem "Gög" vorausgehen, trägt ihn seine Liebe gu Frau von Stein. Ihr gegenüber hat er wieder die alte Empfindlichkeit und Seftigkeit zu bekampfen — und er spielt, wie zu neuer Bufe, selbst mit in Aufführungen ber

"Laune des Berliebten" und der "Mitschuldigen". Und an die Lieder von Leipzig und Sesenheim ichliekt lich eine neue Perlenichnur iconer Gedichte: "Der bu von bem Simmel bift". "Fülleft wieder Buid und Tal", 1778 bie Ballabe "Der Fischer" - Lieber bes Friedens, der Berfohnung, des fehnsuchtigen Aufgebens in die zauberhafte Natur. Und manche Entwurfe reihen sich an. "Auf bem Wege nehm' ich nun alle Berhaltnisse in Gebanken burch," schreibt er 1780 an die Bertraute, "was gethan ist, zu thun ift, mein Belttreiben, meine Dichtung und meine Liebe." So schaut er rings umber in alle Gebiete ber Boefie. Ein fleines Monodrama "Broferpina" führt ins Altertum, ein bramatischer Entwurf, "ber Falte", sollte eine altitalienischen Rovelle ausführen. ("Im Bergen noch ben Abglanz von Lilis Gestalt," sagt Burdach, "lieft er Boccaccios rührende Novelle von dem armen Ritter, der, um die Angebetete standesgemäß zu bewirten, sein lektes und teuerstes Gut, ben geliebten Falten, opfert, und gewahrt in bem Bilde dieses Baares den Widerschein seiner demütigen Berehrung der strahlenden Frau, in der stolzen Giovanna aber Lili, die neue Göttin seines Herzens: diese Spiegelungen sollten das Drama "Der Falte" gestalten.") Das schone fleine Schauspiel "Die Geschwister" spielt in ber Gegenwart. "Broserpina" war nach Erich Schmidts glüdlicher Entbedung ursprünglich als Totenfeier für Gluds geliebte Richte geplant: zu einer solchen hatte ber große Romponist aufgefordert. Aber das tiefbewegte Inrische Drama wuchs weit über biesen Anlaß hinaus. zarter Runst hat Goethe die wechselnden Seelenzustände ber entführten Göttin, ber erzwungenen Rönigin verfolgt. In leisem Wandel schmiegen sich die meist ganz turzen Berfe jeder Regung von Born, Furcht, Soffnung, Berzweiflung an. Der verehrten Herzogin Luise unglückliche Ehe mochte, wie man vermutet hat, bem Wonobrama Töne leihen; vor allem ist es doch, wie im "Prometheus", "Wahomet" und in den anderen bedeutsamen Bruchstüden, auch hier die Tragis der geistigen Einsamseit, die den Dichter fesselte, seit er sich selbst erkannt hatte.

Persönliche Empfindungen durchdringen auch die

Ein Madden steht zwischen zwei Mannern, und es wird ihr zugemutet, bei inniger Liebe zu bem einen, ben sie für ihren Bruder hält, dem andern als Gattin zu folgen. Aber ein harmonischer Schluß löst die Spannung: Wilhelm ist nicht Mariannens Bruber, und sie barf ihm Die Erinnerung an Corneliens gartgang geboren. liche Schwesterliebe verklärt bas kleine Stud; hatte Bruder doch auch sie ſiά noa bem nie trennen sie mollen. Nun mar fern naa ibm, 8. Juni 1777 ward sie ihm für immer entrissen, bald nachdem ber Bruber zu ihrem truben Schidfal bies beitere Gegenbild gezeichnet hatte. Eine ganz neue Sprace spricht hier ber Dichter: so einfach, so ruhig hatte noch nie eine seiner Gestalten zu reden gewukt: und als wolle er seine Runst zeigen, alles ohne poetische Ausschmüdung durch die Poesie der Behandlung allein fünstlerisch wirken zu lassen, spricht er bier fühnlich von den unpoetischten Dingen: Wilhelm freut sich seiner glüdlichen Geldgeschäfte und hat Bergnugen an einer alten Rafefrau.

Größere Plane aber regen sich im stillen. Wieder hat ber wilden Bewegung der ersten Weimarer Tage ernste Sammlung Platz gemacht: "Liebster Kestner," schreibt er am 28. September 1777 von der Wartburg, "nicht daß ich euch vergessen habe, sondern daß ich im Justand des Schweigens din gegen alle Welt, den die alten Weisen schon angeraten haben und in bem ich mich höchst wohl befinde". Ein neuer Lieblingsbegriff geht ihm auf: ber ber "Stille", ber ruhigen, ungetrübten Bertiefung:

Selig, wer sich vor der Welt Ohne Haß verschließt, Einen Freund am Busen hält Und mit dem genießt

Was, von Menschen nicht gewußt Ober nicht bedacht, Durch das Labyrinth der Brust Wandelt in der Racht.

Und im Sinne dieser inneren Stille, nicht mehr, wie in der Zeit der Fragmente, als Unabhängigkeit von äußerer Störung sind Worte zu verstehen wie jenes berühmte:

> Es bildet ein Talent sich in der Stille, Sich ein Charatter in dem Strom der Welt.

Er schwelgte in großen Entwürfen. 1776 tauchte die Idee der "Iphigenia" auf, 1777 wird Wilhelm Weister" begonnen, 1778 am "Egmont" gearbeitet, 1780 der "Tasso" angefangen. Zudringlicher Geschäftseifer deutet diese fruchtbare Stille dahin aus, als wolle der Dichter sich zur Ruhe sehen: 1775 veranstaltet der Berliner Berleger Himburg, von der in Deutschland damals noch unausrottbaren Raubsreiheit der Nachdrucker kedlichst Gebrauch machend, die erste Gesamtausgabe von "D. Göthens Schriften". Ihre Drucksehler haben sich leider, wie M. Bernans entdeckt und im einzelnen nachgewiesen hat, die in Goethes eigene "Ausgabe letzter Hand" fortgepflanzt, weil Bände des Nachdrucks ihr mittelbar zugrunde gelegt wurden.

Die Bertrautheit mit dem Berzog war noch in beständigem Wachstum begriffen. Aller Opposition un-

geachtet, die die altweimarischen Elemente, beareiflich genug, gegen Goethe und Serber richteten, insbesondere trok dem heftigen Widerstand des Ministers von Fritsch ernannte Rarl August ben Freund zum Geheimen Rat - ein Titel, ber spaterbin zu ber mpthologischen Borftellung eines in Steifheit erstarrten "Runftgreises" lo viel beigetragen bat. Wie Altweimar icalt, tonnen wir uns porftellen, wenn wir logar Berber in seiner Berftimmung am 11. Juli 1782 an Samann fcreiben feben: "Er ist also jekt Wirkl, geb. Rath, Rammerprasident, Bräsident des Kriegscollegii, Aufseher des Bauwesens bis zum Wegbau hinunter, babei auch directeur des plaisirs, Sofpoet, Berfaffer von iconen Festivitäten, Sofopern, Ballets, Redoutenaufzügen, Inscriptionen, Runstwerken usw., Direktor ber Zeichenakademie, in ber er ben Winter über Borlesungen über bie Ofteologie gehalten, selbst überall der erste Afteur, Tänzer, turz das Kactotum der Weimarischen und so Gott will, balb ber maior domus fämtlicher Erneftinischer Saufer, bei benen er gur Anbetung umberzieht. Er ist baronisiert und an seinem Geburtstage (wird sein ber 28. Aug. a. c.) wird die Standeserbebung erklart werben. Er ist aus seinem Garten in die Stadt gezogen und macht ein adlich Haus, halt Lesegesellschaften, die sich bald in Assembleen verwandeln werden uiw."

Bald barauf macht Goethe mit bem Bergog vom September 1779 bis Januar 1780 eine zweite Reise in die Schweig. Bon bieser Reise flattern bie wichtigsten biefer unvergleichlichen Botschaften an Krau von Stein. Er schreibt ihr ein ganges Reisetagebuch, voll ber schönsten Landschaftsbilder, und läht es in einer Gruppe gipfeln, die an sein Gedicht "Die Geheimnisse" erinnert: ber Mond, der Nachtomme Friedrichs des Weisen und

Geschenke dieser Reise sind das kleine Singspiel "Jern und Bateln" und, im Angeficht bes Staubbachs gedichtet, ber prachtvolle "Gefang ber Geister über ben Wassern". Bebagen an rubiger Tuchtigteit beherrscht bas tleine Drama, hingabe an bas Große erfüllt den herrlichen Symnus. Fast auf gleiche, periodisch wechselnde Zeitabschnitte verteilt sich in Goethes wunderbar regelmäßiger Seele ber Tausch von Epochen ber Sammlung und Zerstreuung, die regellos in willkurlicher Dauer von anderen Menschenseelen durchlebt werden. In bieser Zeit ernster Selbstbeobachtung fühlt ber Dichter sich auf bie beständige Ablosung ber "zwei Geelen" in seiner Bruft hingewiesen; und sie wird ihm symbolisch für bas geheimnisvolle Schidfal ber menschlichen Seele Aberhaupt,

wie sie zwischen Simmel und Erbe hin- und hergeschleubert wird:

Des Menschen Seele Gleicht dem Wasser: Bom Himmel dommt es, Jum Himmel steigt es, Und wieder nieder Jur Erde muß es, Ewig wechselnd.

In diesem Bewußtsein ewigen Wechsels in der eigenen Brust wurzelt jene Lehre Goethes vom regelmäßigen Wechsel in der Natur, der als "Diastole" und "Spstole", Ausdehnung und Zusammenziehung der Pflanzenteile, Wassehnung und Wasserneinung und so fort, für Goethes Welt- und Naturerklärung einen zuleht fast automatisch wirkenden Apparat darstellt.

Auf ber Sinreise tam Goethe in seine Seimatsstadt, wo er ben Bater icon in sichtlichem Berfall ber Rrafte traf, die Mutter aber frisch und lebendig und liebevoll, wie die Natur felbst. Dann folgt am 25. und 26. Geptember ein zweimaliges Wiebersehen ergreifender Art: in Sefenheim bei Friederite, bann, am folgenden Tage, in Strakburg bei Lili. Rührend bezichtet er Frau von Stein die Begegnung mit ber armen Friederite, tubler erzählt er von Lili, deren neue Berlobung und Berheiratung er schon mit dem dankbaren Gefühl, daß es gut so sei, aufgenommen hatte. "Abends ritt ich etwas seitwarts nach Sesenheim, indem die andern ihre Reise grad fortsetten, und fand baselbst eine Familie, wie ich sie por acht Jahren verlassen hatte bensammen, und wurde gar freundlich und gut aufgenommen. Da ich jest fo rein und ftill bin wie die Luft, so ist mir ber Atem guter und stiller Menichen fehr willkommen. Die zweite Tochter vom Saufe hatte mich ehemals geliebt schöner als ich's verdiente, und mehr als andere, an die ich viel Leidenschaft und Treue verwendet habe; ich mukte sie in einem Augenblid verlassen, wo es ihr fast bas Leben kostete; sie ging leise brüber weg mir zu sagen, was ihr von einer Krankbeit jener Zeit noch überbliebe, betrug fich allerliebst mit so viel herzlicher Freundschaft vom ersten Augenblick, da ich ibr unerwartet auf ber Schwelle ins Gesicht trat, und wir mit ben Rafen aneinanderstießen, daß mir's gang wohl wurde. Rachsagen mut ich ihr, dat sie auch nicht durch die leiseste Berührung irgend ein altes Gefühl in meiner Seele zu erweden unternahm. Sie führte mich in jede Laube, und ba mußt' ich sigen und so war's gut. Wir hatten ben schönsten Bollmond; ich erfundigte mich nach allem. Ein Rachbar, der uns sonst batte fünsteln belfen, wurde berbengerufen und bezeugt, bag er noch vor acht Tagen nach mir gefragt hatte: ber Barbier mukte auch tommen: ich fand alte Lieber, die ich gestiftet hatte, eine Rutsche, die ich gemahlt hatte; wir erinnerten uns an manche Streiche jener guten Zeit, und ich fand mein Andenten fo lebhaft unter ihnen, als ob ich taum ein halbes Jahr weg ware. Die Alten waren treuberzig; man fand, ich sen junger geworden. Ich blieb die Nacht und ichied ben andern Morgen bei Sonnenaufgang, von freundlichen Gefichtern verabfciebet, bag ich nun auch wieber mit Bufriebenheit an bas Edgen ber Welt hindenden, und in Friede mit ben Geistern dieser Ausgesöhnten in mir leben tann. — Sonntags traf ich wieber mit ber Gefellschaft zusammen, und gegen Mittag waren wir in Strafburg. Ich ging zu Lili und fand ben iconen Grasaffen mit einer Buppe von lieben Wochen spielen, und ihre Mutter bei ihr. Auch ba wurde ich mit Berwunderung und Freude empfangen. Erkundigte mich nach allem, und fab in alle Eden. Da

ich benn zu meinem Ergöhen fand, daß die gute Creatur recht glüdlich verheirathet ist. Ihr Mann, aus allem was ich höre, scheint brav, vernünftig und beschäftigt zu seyn, er ist wohlhabend, ein schönes Haus, ansehnliche Familie, einen stattlichen bürgerlichen Rang p. p., alles was sie brauchte p. p. Er war abwesend. Ich blieb zu Tische." Und zwei Tage später seiert er einen dritten ernsten Abschied am Grabe der Schwester. Seine Jugend war zu Ende; aber herrlicher wandelte sich die Blüte zur Frucht. Und während die Beziehungen der Jugend ihm Abschied sagen, kündigt sich unter der Schwelle das wichtigste Berhältnis seiner reisen Jahre an: in Stuttgart, bei einem Besuch der Karlsschule durch die vornehmen Gäste, sieht Schiller, damals zwanzig Jahre alt, Goethen zum erstenmal.

In Ernst und Stille arbeitet er in ben nächsten Jahren. Er ist glüdlich, wie er es nur noch in Italien sein sollte. "Ich habe alles, was ein Mensch verlangen kann," berichtet er am 9. August 1779 ber Mutter, "ein Leben, in bem ich mich täglich übe und täglich wachse, und komme biesmal gesund, ohne Leidenschaft, ohne Berworrenheit, ohne dumpses Treiben." Und im November aus Luzern kann er Schlossers zweiter Frau, der liebenswürdigen Johanna Fahlmer, einer Berwandten von Jacobis Gattin, seiner alten Freundin aus Düsselborf her, die stolzen Worte schreiben: "Ich habe nun des Großen sast zu viel. Seit ich euch verlassen habe, ist kein unbedeutender, überstüßsiger Schritt geschehen."

Gern sucht er die Natur in ihrer Einsamkeit auf. Besonders zieht es ihn zu dem künftigen Schauplatz seiner "Walpurgisnacht", dem Broden, und die Reisen sind poetisch ergiebig. 1783 versaht er auf der Harzreise zum Geburtstag des Herzogs jenes unvergleichliche Gedicht

"Ilmenau". Er sieht im Geift ben Bergog in ber Mitte seiner Jagdgenossen, sich selbst in ihrem Kreise; mit edlem Freimut zeichnet er bes Fürsten schöne Anlage, aber auch seine Berworrenheit und sein dumpfes Treiben, stellt sein eigenes Bild bescheiben fest baneben und schliekt mit einem Gludwunich, ber Ermahnung und Prophezeiung zugleich ist. Und in biesem Imenauer Forst schreibt er auf bie Wand eines einsamen Bretterhauschens auf dem Gidelhahn jenes zauberhafte fleine Gedicht, das seiner Rubefehnsucht, seiner Ruhegewißheit so einfach rührenden Ausbrud verleiht: "Über allen Gipfeln ift Ruh". Auf ber nächsten Sargreise 1784 plant und entwirft er ein großes religionsphilosophifches Gedicht "Die Gebeimnisse", welches er bann 1785 weiterführte — und aufgab. Serber, ber große Prediger ber Sumanitat, ben Goethe nach langerer Entfremdung jest wieder als seinen groken Lehrer ehrte, follte als "Sumanus" darin gefeiert Aber auch die anderen großen Vorflassiker werben. empfangen in dem Entwurf Tribut. Der Ton der leicht, für den ernsten Inhalt selbst zu leicht, gebauten Stanzen abmt Wielands Stil nach: batte boch Goethe an bem "Oberon" durch sorafältige Ratschläge eifrig Anteil genommen und 1780 seinem Berfasser einen Lorbeertrang gefandt. Den Gebankengang ber Dichtung aber beberrichen iene Ibeen, die in unverganglichen Worten Lessings "Erziehung bes Menichengeschlechtes" gelehrt hatte.

Auch die Religionen sind dem Dichter des "Faust" organische Wesen, deren innerer Formtrieb sie zu einer höchsten Gestaltung befähigt, zu einem "Moment ihrer höchsten Blüte und Frucht". Dieser Moment, der die Religion, von trüben Zufälligkeiten gereinigt, in ihrer idealen und eben deshalb wahrsten Gestalt zeigt, sollte in zwölf Vertretern der verschiedenen Religionen verkörpert

erscheinen, "so daß man jede Anerkennung Gottes und der Tugend, sie zeige sich auch in noch so wunderbarer Gestalt, boch immer aller Ehren, aller Liebe würdig mußte gefunden haben." Wie aber für Goethes Dichterauge, für seinen pantheistischen Sinn die Urbilder aller Gattungen selbst wieder hergeleitet werden aus einem letten Urbild, wie die Urpalme und die Ureiche sich aus der gleichen Urpflanze entwidelt haben, so stand in der Mitte dieser Zwölfe als eine Sonne Humanus, der Bertreter der reinen, aller individuellen Zutaten baren Religiosität selbst und eben barum auch ber reinen Menschlichfeit.

> Alle Gestalten sind abnlich, und feine gleichet ber anbern, Und so beutet bas Chor auf ein geheimes Gesetz.

humanus stellt bas Ibeal bar, bem Goethe raftlos nachstrebt, die Freiheit des in die Natur aufgehenden Geistes, seine Reinigung von allen Schladen irbifcher Begehrlichkeit, von allen Schwächen menschlicher Eigenart:

> Bon ber Gewalt, die alle Wesen binbet, Befreit der Menich sich, der sich überwindet.

Wie die Gralritter leben diese Auserlesenen, humanus und die Zwölfe auf steilen Soben, fern, von der gemeinen Welt durch Felsmauern getrennt, wie die Einsiedler auf jenem spanischen Pilgerberg, dem Montserrat. Humanus will nach Erfüllung seiner Aufgabe von ihnen icheiben. Aber wie Parzival zum Gral, findet zu ihm sein Nachfolger ben Weg, ein einfacher, frommer Bilgrim, "ber ohne ausgebreitete Umsicht, ohne Streben nach Unerreichbarem, burch Demut, Ergebenheit, treue Tatigfeit im frommen Areise gar wohl verdient, einer wohlwollenden Gesellschaft, so lange sie auf der Erde weilt, vorzustehen". So gilt bem ergebenen, frommen Dichter zulett die stille Demut als das Höchste, und der weltkluge Nathan wird

burch den weltfremden Bruder Bonafides abgelöst. "Fiat voluntas", "bein Wille geschehe", war in diesen Tagen der fromme Wahlspruch Goethes.

Diesem bebeutungsvollen Entwurf hatte ber Dichter einen "Prolog" vorausgesandt, ben er später als "Zu = eignung" ber Sammlung seiner Gedichte vorausstellte. Ein göttlich Weib schwebt vor seinen Augen: die Wahrbeit, und in wundervollen Versen offenbart sie ihm ihr Wesen. Rein anderer Ausdruck ist für sie möglich als der symbolische des Dichters, der aber tut auch voll Genüge:

Dem Glücklichen kann es an nichts gebrechen, Der dies Geschent mit stiller Seele nimmt: Aus Worgendust gewebt und Sonnenklarheit, Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit.

Und sie selbst, die göttliche Wahrheit des Dichters, ruft ihm zu: "Leb' mit der Welt in Frieden!" Richts mehr von Göhens Ansturm gegen die Welt, von Werthers Berachtung der Welt; den Frieden, den jene beiden Lieder: "Der du von dem Himmel bist" und "Füllest wieder Busch und Tal" als höchstes Gut begrüßen, ihn soll der Dichter nun "mit stiller Seele" bewahren und halten.

Es hängt mit Goethes Neigung zum Symbolischen, wie sie die "Geheimnisse" offenbaren, allerdings aber auch mit geselligen Rücksichen, zusammen, wenn er in dieser Zeit, im Juli 1780, Freimaurer wird, was er in Frankfurt Lilis Bekannten noch abgeschlagen hatte. Erstrebt ja doch dieser Orden das Gleiche wie die Genossen des Humanus: eine Auswahl der Menscheit werktätig zu vereinen. Dieselbe Tendenz aber, die ihn zu der weltsernen Burg der Auserlesenen, zu der geheimen Gesellschaft der Geprüften zieht, treibt ihn auch mit immer stärkerem Fahrwind der Antike zu. Ist doch auch hier. Kerne vom Lärm der alltäglichen Gegenwart, auch hier.

burch bie Auslese ber Jahrhunderte besorgt, eine Bereinigung bes Besten und Ebelften, auch hier vor allem in mannigfachen Rlangen eine bebre Sarmonie. Im Jahre 1781 plant er ein Drama freier Erfindung, bas mit ber antiken Tragobie wetteifern soll. Nur ein Fragment ift von "Elpenor" erhalten, ichwer, ergreifend, wichtig als ein Zeugnis, wie start bamals auf ben Dichter ber Geist ber alten Tragiter wirken konnte. So völlig entfrembete er ihn ber eigenen flaren Art, daß Schiller 1798 ben Autor bes von Goethe ihm gesandten Bruchstuds nicht zu ahnen vermochte. Es ist eine Schichalsfabel: Tyrann beraubt, fast wie Iphigeniens Ahn Thyest, die Gattin seines Brubers ihres Sohnes, um auch des verstorbenen Bruders Herrschaft zu erben; doch willigt der finstere Mann ein, seinen Sohn bei ber Witwe, die ihres Rindes Rauber nicht tennt, erziehen zu lassen, und sie erzieht in ihm ben Rächer jener Tat. Aber bunfles Berhangnis, Bertauschungen, Berrat follten, wie es scheint, wie im Obipus die Fabel in das Gebiet unheimlicher Mächte ziehen. So streift die Erfindung an jener Schaktammer tragischer Motive vorbei, ber als ein großes Schahstud auch die Iphigeniens Geschichte umspannende Atridenfabel angehört. In dem Augenblid nun, wo der Erbe seinem Bater und seinem Lande wiedergegeben werden soll, beginnt bas Stud. Die Geburt eines Erbprinzen, ber am 2. Februar 1783 bem Bergog geschentt warb, regte die Dichtung von neuem an; zwei Afte werben ausgeführt, buntel, aber reich an einzelnen Schonheiten, wie in bem Monolog des Verräters:

> Du bist mir schwer und lieb, du schwarzes Bewußtsein, Du stärki mich qualend.

Als ein fleiner Zug sei bemerkt, daß die Idee der Bererbung, die wir in "Stella" auftauchen sehen, hier

schon naturwissenschaftlicher geformt sich von neuem zeigt: zwei Berwandte haben ein Mal vom Großvater ererbt, das ihren Bätern fehlt; freilich ist das Muttermal als Erkennungszeichen ein altes Requisit der poetischen Technik.

Glüdlicher ist Goethe in Kleineren Rachahmungen ber Antike. Eine Reihe wenig umfänglicher Dichtungen, 1782 und 1785 versaßt, hat er selbst "Antiker Form sich nähernd" überschrieben. Es sind gemmenartige kleine Gedichte nach dem Wuster der auch von Herder schon nachgeahmten Griechischen Anthologie. In wenigen bestimmten Zügen wird ein Bild umrissen, eine Situation gezeichnet und mit knappen Worten dann ein Epigramm eingerissen:

Die ihr Felsen und Bäume bewohnt, o heilsame Nymphen, Gebet jeglichem gern, was er im Stillen begehrt. Schaffet dem Traurigen Trost, dem Zweifelhasten Belehrung Und dem Liebenden gönnt, daß ihm begegne sein Glild. Denn euch gaben die Götter, was sie den Menschen versagten, Jeglichem, der euch vertraut, tröstlich und hülfreich zu sein.

Individueliste Empfindungen eines modernen Menschen bringen die Hymnen der Jahre 1780 bis 1782 in eine ebenfalls der Antike genäherte Form: "Meine Göttin", "Grenzen der Menschheit", "das Göttliche"; alle seiern sie das Göttliche in seiner undewegten Größe und des Menschen Anteil an solcher Erhabenheit. Der Titanismus des Prometheus ist überwunden:

Denn mit Göttern Soll sich nicht messen Irgend ein Mensch,

was Iphigenie an Tantalus' Geschlecht so mächtig zeigen soll.

Mehr Stimmung und Situation als Handlung bruden auch die Ballaben aus. Im "Erlkönig" wird im Stil des Bolksliedes (wie schon im "Fischer") der aus anziehendem Reiz und unheimlichem Schauer gemischte Eindruck der einsamen Natur auf den einfachen Menschen geschildert; im "Sänger" Ningt in dem Gegensatz des Dichters zu Kanzler und Rittern mit goldener Rette ein Hauptmotiv des "Tasso" leise vor.

Endlich fehlt es in diesen Jahren friedwollen Gebeihens keineswegs an literarischer Satire. Auch hier gilt es, eine Mauer um das Seiligtum der Runft zu ziehen; und mehr als bloke Abwehr schütt hier Ausfall und Angriff. - Wir faben, daß die "Geheimniffe" Berber, Leffing, Wieland, jedem in seiner Art, hulbigen; aber Rlopft od fehlt. Ihm stand Goethe nunmehr als entschiedener literarischer Keind gegenüber. Die Intonsequenz von Rlopstods dristlich-patriotischem Standpunkt spricht bas Epigramm "Die Rranze" aus, bas boch versöhnlich schlieft. Aber zu Klopstods bitterboser Krittelei an aller jungen Dichtung, zu seiner eigensinnigen Selbstverblendung und sterilen Fruchtbarkeit gab es keine Brūde von Goethes Standpunkt aus. So ist es leicht begreiflich, daß man, wenn auch irrig, Rlopstod in bem literarischen Schergspiel verspottet glaubte, ju bem Goethe 1780 bie "Bogel" bes Aristophanes umarbeitete. Er nahm nur ben ersten Att von des alten Meisters prachtvollem Rampfstud und verfuhr, noch weiter zusammenziehend, nach ber Anleitung, bie er selbst für die theatralische Berkurzung fremder Dichtungen gegeben bat: bie Szenen einzeln in sich aufzunehmen und sie bann in verfürzter Form wiederzugeben. Dazu hat er noch des Atheners politische Romödie in eine literarische umgebilbet, die alle Gattungen unzufriedenen Literatentums geihelt und ferner bie unverständige Rritit und das unverständige Publitum. Samann, der Magus im Norden, Serders intimster Freund, geriet in belle Begeisterung über das Stüd, auch Goethe legte Wert darauf; mit seinen frei erfundenen Satiren scheint es doch einen Bergleich so wenig aushalten zu können wie mit dem attischen Urbild. Gleiche Wege ging "das Neueste von Plundersweilern", eine saunige Musterung aller ihm umsympathischen Richtungen auf dem deutschen Barnak.

Und boch war eben damals Goethe im Begriff, in einem ernsten Kampf mit Klopstod zusammenzustehen. Er trug sich mit dem Gedanken, des großen Königs 1780 erschienene Schrift "Do la litterature allemande" mit einer Gegenschrift in Dialogform zu erwidern. Es wäre die einzig würdige Antwort geworden; aber der Dichter ließ es liegen und antwortete noch schöner und stärker durch weitere Taten.

Daneben findet der in bichterischer und amtlicher Tätigkeit so viel Beschäftigte Zeit, für die moralische Stärfung eines Ungludlichen, ber "Rraft" genannt wird, in gahlreichen Briefen zu sorgen. Wie bentt er sich bas Beste zur Aufheiterung bes Ungludlichen aus! "Run hab' ich einen Borschlag. Wenn Sie in Ihrem neuen Quartier sind, wünscht' ich, bak Sie einem Anaben, für bessen Erziehung ich zu forgen habe, und ber in Ilmenau bie Jägerei lernt, einige Aufmerkamkeit widmeten. Er bat einen Anfang im Frangolischen, wenn Sie ihm barin weiterbulfen! Er zeichnet hubsch, wenn Sie ihn bazu anhielten! Ich wollte Zeiten bestimmen, wenn er zu Ihnen kommen sollte; Sie wurden mir viel Sorge, die ich oft um ihn habe, benehmen, wenn Sie in freundlichen Unterredungen ausforschten, mir von seinen Gesinnungen Nachricht gaben und auf sein Wachstum ein Auge hatten. Alles kommt barauf an, ob Sie eine solche Beschäftigung mögen. Wenn ich von mir rechne, ber Umgang mit Rinbern macht mich

froh und jung. Wenn Sie mir barauf antworten, will ich Ihnen icon nabere Weisung geben. Sie wurben mir einen wesentlichen Dienst erzeigen, und ich wurde Ihnen von bem, was zu bes Anaben Erziehung bestimmt ift, monatlich etwas zulegen konnen. — Möchte ich boch imftande fein, Ihren trüben Zustand nach und nach auszuhellen und Ihnen eine beständige Seiterkeit zu erhalten." Und zu bem allen halt er es nicht unter seiner Burbe. sein Talent und seine Zeit in ben Dienst kleiner höfischer Geschäfte zu stellen. Bu biesen gebort auch fur ihn, wie für die Dichter ber Renaissance, Die Aufgabe, Soffeste zu erlinnen und anzuordnen, eine Aufgabe, die manniafache Borteile für ihn bietet. Denn nicht nur erhält sie ber lo leicht in ber Studierstube festwurzelnben Poefie ben wohltätigen Zwang der Gelegenheitsdichtung, sie bringt ihn auch mit ben anderen Rünsten, die ein gehobenes Leben schmuden sollen, in enge Berbindung und ermöglicht ihm für Augenblide in ber Wirklichkeit, was er dauernd in der Dichtung erstrebt: die Schöpfung eines idealen Zustandes. Mindestens bat Goethe aus seiner Keltordnerpflicht solche Borteile zu ziehen gewukt; und wenn er auch por dem Übermaß der Anforderungen öfters unwillig floh, so hat er boch ber großen Zahl willig Folge geleistet und noch im zweiten Teil bes "Faust" solchen vom Dichter geleiteten Soffesten ein Dentmal gestiftet. Auch manche fleinere Schöpfung verbantt berartigen Anregungen ihr Entstehen, so bas Singspiel "Lila" von 1777, bie "Fischerin" von 1782, "Scherz, List und Race" von 1784. Es ist leichtere Ware, hubsche Erfindungen grazios aufgeputt. Man muß sich bie Aufführung ber "Fischerin" an bem alten, ursprünglichen Schauplat, in Tiefurt an ben Ufern ber 31m, vergegenwärtigen, bann wird man es ganz empfinden, wie unvergleichlich Goethe bie Natur auszubichten verstand. Sie selbst ist eigentlich die Erfinderin, ist eigentlich die Hauptschauspielerin: der Fluß am Fuß der Bäume, die mit Fadeln ihn durchleuchtenden Fischer — es ist nur zu poetischer Dauer erhoben, was der tägliche Woment darbot. Da sang dann Corona Schröter den "Erlfönig", der die unheimliche Stimmung des düsteren Waldes in Worte umseht; und die einfachste, alltäglichste Handlung gewinnt durch den seissten Abschlich einen gehobenen Character. Anzumerken ist den Scherzspielen noch, daß hier zuerst jene gleitenden Reime begegnen, die gewissen Partien des zweiten "Faust" ihr eigentümliches Gepräge geben.

So wird Goethe im Ernst und im Sviel immer mehr ber Mittelpunkt bes Weimarer Hofes. Es ist lediglich eine aukere Anertennung feiner Bugeborigfeit zu ber enasten Umgebung des Kürsten, wenn er am 3. Juni 1782 in den Abelsstand erhoben wird. Mancherlei Glossen hat man über biese Standeserhöhung gemacht, und am schärfften vielleicht hat Jacob Grimm in seiner schönen Rebe auf Schiller geurteilt. Aber wurden benn wirklich unsere beiben größten Dichter bem Burgertum, bem fie fo gang und gar angehören, baburch entfrembet, bag eine bebeutungslose Arabeste an ihrem glänzenden Ramen sie für bie Hofgesellschaft legitimierte? Und wenn man Goethen vielleicht vorwerfen tann, bak er in späteren Jahren die Borzüge der vornehmen Geburt überschätte bamals war er sicher weit bavon entfernt, in ber Abelung eine "Erhöhung" zu sehen. "Als man mir bas Abelsbiplom gab," fagte er (26. September 1827) zu Edermann, "glaubten viele, wie ich mich baburch möchte erhoben fühlen. Allein, unter uns, es war mir nichts, gar nichts! Wir Frankfurter Batrigier hielten uns immer bem Abel aleich, und als ich das Diplom in Händen hielt, hatte ich in

meinen Gebanken eben nichts weiter, als was ich längst befessen." Ganz anders bachte er über angeborene soziale Stellung. "Jeder Menich," augerte er (14. Februar 1824) zum Kanzler Müller, "schlägt die Borteile der Geburt blok beswegen so hoch an, weil sie etwas Unbestreitbares sind." Ober später (Marg 1832) zu Edermann: "Beibes, Geburt und Geift, geben bem, ber fie einmal befitt, ein Geprage, bas sich burch fein Incognito verbergen lagt. Es find Gewalten wie die Schonheit, benen man nicht nabetommen tann, ohne zu empfinden, daß sie höherer Art lind." Nur nahm er auch biele Borteile rein tatsächlich und hielt sich von einer moralischen Bewertung ber Menichen nach ihrer Geburt gerabe bamals burchaus fern. Am 4. Dezember 1777 ichrieb er an seine Bergensfreundin: "Wie fehr ich wieder Liebe zu ber Rlaffe von Menfchen getriegt habe, die man die niedere nennt! die aber gewiß für Gott bie höchfte ift!"

Eine wirkliche Erhöhung aber hatten burch ihn Weimar, ber Hof, die Stadt, ja das Land erfahren. In eben ber Zeit, wo bas Diplom ihm zuging, burfte er in bem iconen, seinen getreuen Theatermeister feiernben Gedicht "Auf Miedings Tob" ausrufen:

> D Weimar! dir fiel ein besonder Los. Wie Bethlehem in Juda, flein und groß!

Weimar war burch Goethe zur geistigen Sauptstadt Deutschlands geworden, und das in einem Grade, wie noch niemals in unserem Baterlande ein einzelner Ort Mittelpunkt des geistigen Lebens gewesen war. So schuf er ein Borfpiel ber politischen Einigung und Zentralisation Deutschlands. Und von allen Seiten pilgern sie nun gu biefem Bethlebem, wo in bescheibener Rrippe bie junge Poefie liegt, die Deutschland aus einer verachteten Stellung unter ben Bolfern querft erlofen foll. Besonbers find bie Jahre 1780, 1784, 1785 reich an bebeutsamen Wallfahrten nach Weimar. Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft huldigen dem Dichter wie die drei Könige in Bethlehem: die Bergangenheit in Jugendfreunden wie Deser, Gotter, Behrisch, die Gegenwart in Mitstrebenden wie Jacobi, Claudius, Lavater, die Zufunft in Forster, dem Apostel und Opfer der französischen Revolution, und in der Fürstin Galizin, Hamanns letzter Gönnerin, die in ihrer neumodisch zurechtgemachten Altgläubigkeit wie eine Borhersage auf Restauration und Heilige Allianz erscheint.

Es war mit diesen Besuchen wie mit ben Festen: neben ber Anregung brachten sie boch auch Last genug. Gang Erholung und Stärfung aber waren ihm jett bie wiffenschaftlichen Bestrebungen. Wie ein Brolog auf die großartige wissenschaftliche Lebenstätigkeit, in der unter allen Runftlern nur Lionardo Goethen zu vergleichen ist, erscheint bie prachtvolle, um 1780 entworfene Rhapsobie "Die Natur", ein tiefsinniges Lehrgebicht in Profa, halb bogmatisch, halb lyrisch, wie bie altesten hymnen ber Bibel ober ber Beben. In tiefgreifenben Antithesen wird bas Wunderspiel ber allmächtigen Göttin andachtsvoll geschildert: "Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben, und macht sich nichts aus ben Individuen. Gie baut immer und zerstört immer . ." "Jedes ihrer Werke hat ein eigenes Wesen, jede ihrer Erscheinungen ben isoliertesten Begriff, und doch macht alles Eins aus." "Auch das Unnatürlichste ist Natur; auch die plumpste Philisterei hat etwas von ihrem Genie. Wer sie nicht allenthalben sieht, sieht sie nirgendwo recht." "Man gehorcht ihren Gesehen, auch wenn man ihnen wiberstrebt; man wirft mit ihr, auch wenn man gegen sie wirfen will . . ."

Goethe gebraucht gern zum Gleichnis ben Riefen Antaus, ben Sohn ber Erbe, bessen Rraft sich neu belebte, so oft er ben Boben berührte; ein solcher Antaus ist auch seine Poesie, die immer wieder in der Erfassung ber Natur selbst sich verjüngt. Stufenweise führen auch feine Studien ibn aum Menichen gurud. Mineralogie und Geologie eröffnen ben Reigen; und bat er in ber Erdoberfläche bie Ernährerin ber Menichheit, Die Sauptträgerin ber klimatischen Bebingtheit erkannt, so wendet er bald von dieser Durchforschung des Stelettes seines Lanbes sich zu bem Studium bes wirklichen menschlichen Stelettes. Und hier belohnt eine große Entbedung feine Mühen; er entbedt im Jahre 1784 ben Zwischenkiefer-Inochen, ber bis babin bem Menschen abgesprochen war. Ein weiterer icheinbarer Unterschied bes Menschen von ben übrigen Tieren ist bamit aufgehoben, die Gemeinsamkeit Einer Entwidelung für alle Geschöpfe um einen Schritt wahrscheinlicher gemacht. Denn bas Gine Ratsel von bem Ursprung der Kormen, ber Individualitäten, ber Gattungen ist es überall, was ihn beschäftigt. Diese Sauptfrage beseelt vor allem auch die seit 1785 mit Leibenschaft betriebenen botanischen Studien Goethes: naber als irgend sonst glaubte er hier bem in ber Kulle ber Erscheinungen sich offenbarenden einheitlichen Gesetz ins Angesicht schauen au tonnen.

So kehrt er benn in jenem erfolgreichen Jahr 1784 auch wieder zu seinem Spinoza zurück, und das philosophische Studium der Differenzierung des Einen Gottes fesselt ihn mit neuer Kraft. Auch zu Shakespeare wendet er sich von neuem, um nicht minder von der Dichtung die Genesis der Individualität zu erfragen. Wie er auf der dritten Harzreise die Felsarten studiert und zeichnen läht, so liest und bespricht er auf einer Reise ins

Kichtelgebirge mit Anebel ausammen ben "Samlet" und sucht sich barüber flar zu werden, welcher Grundlage bieser höchst eigenartige Charatter entstammt, von welchem Buntt aus, um mit ben "Phyliognomilden Fragmenten" qu reben, die Form sich verzogen und verschoben bat; er bat bie epochemachende Auslegung des Hamlet, die erste tiefbringende pinchologische Studie, welche eine von einem Dichter geschaffene Gestalt in ihrer Totalität nahm, fpaterbin geiftreich in ben "Wilhelm Meifter" verwebt. Den Schlussel seiner Auffassung enthalten bie Worte, Shakespeare habe icilbern wollen ..eine groke Tat, auf eine Seele gelegt, die der Tat nicht gewachsen ist". "Sier wird ein Eichbaum in ein toftliches Gefag gepflanzt, das nur liebliche Blumen in seinen Schok hätte aufnehmen sollen; die Wurzeln behnen sich aus, das Gefäh wird vernichtet." Mag immer Goethe ben Samlet bem Orest ein wenig zu nabe gebracht haben - im ganzen bat seine Auffassung sich noch immer gegen die zahllosen anderen Deutungen des Charafters siegreich behauptet. Gine gewisse Annäherung an ben Samlet zeigt auch ber bramatische Charatter, mit bem Goethe in biefer Zeit fich lebhaft beschäftigte - so lebhaft, daß bie Bollenbung in Italien für "Egmont" teineswegs wie für "Jphigenie" und "Tasso" eine wirkliche Wiebergeburt, eine "Renaissance" bebeutete. Auch Egmont ist seiner Aufgabe nicht gewachsen, zu weich, zu liebenswürdig für umftürzende Tat; auch er hat seine freilich kräftigere Ophelia. Zugleich aber beutet das Drama den Abschied vom germanischen Boben des "Gög"; für lange Zeit entfremdet sich seine Muse ber Beimat, um ftatt seiner Italien aufzusuchen und bie romantische Ferne.





## XIII

## Egmont

Über einen langen Zeitraum erstredt sich Goethes Beschäftigung mit Eamont. Schon 1775 war ihm biese Gestalt nahe getreten. Eifrig studierte er bamals bie Geschichte ber Riederlande; ihn mochten bie historischen und politischen Grundlagen einer eigenartigen Runftblute felfeln. Sier fällt ibm Graf Camont auf, und er wanbelt ibn, nach seinem eigenen Bericht im zwanzigsten Buch von "Dichtung und Wahrheit", zu einem Bertreter jenes Wesens um, das er "dämonisch" nennt: der ungeheuren Rraft, Die in Einer Richtung immer tätig, über alle Geschöpfe, ja sogar über die Elemente eine unglaubliche Gewalt zu üben vermag, fo bag fie ber Weltordnung mit eigenen Tendenzen entgegenzuarbeiten fähig icheinen. Eine berartige Gewalt, wie etwa Serber sie auf ben jungen Goethe, Goethe sie auf ben jungen Bergog ausübte, eine solche bamonische Anziehungstraft hatte Goethe schon in ber Abelheib im "Götj" gemalt. Reue Erlebnisse hatten ihm solche bamonischen Gestalten von neuem vors Auge gebracht; biefe Erfahrungen suchten bramatifche Bertorperung und fanden ihr "Gefäh" in einer Figur, an ber in Wirklichkeit von solch ungeheurer Rraft freilich nichts zu merten war.

Und so brangt sich benn gleich hier bie Frage auf: wie kam Egmont bazu, der Träger dieser Rolle zu werben? Der historische Egmont, ein beliebter, freundlicher Mann, aber tein Boltsbegeisterer, wie etwa Cola bi Rienzi ober Masaniello, verhält sich zu dem des Trauerspiels wie ber wirkliche Pring von Somburg zu bem Selben von Rleists, bem "Eamont" auch sonst mehrfach verwandten Drama. Er ist Bater von elf Rinbern und Gatte einer Herzogin von Banern, nicht ber ichwarmenbe Liebhaber einer Bürgerstochter; nicht er allein wird burch übergroßes Selbstvertrauen in ben Tob gerissen, sonbern mit ihm augleich fällt Graf Hoorn in Albas Sande. Schiller mochte in ber Rezension, mit ber er zum erstenmal öffentlich in Goethes Wege einmunbete, ben historischen Egmont tragischer finden als den bes Dichters, andere mochten biese Umgestaltung, nachdem Goethe sie einmal porgenommen hatte, bis ins Kleinste als notwendig nachweisen - wie Egmont gerabe bagu tam, bem Rreis Goethischer Selben fich zu gesellen und zu Martyrern gang anberer Art, zu Sofrates - und Got zu treten, bas wirb weber burch bas eine Urteil erflärt noch burch bas andere.

Wohl aber war schon in der Geschichte ein Zug gegeben, den der Dichter beibehielt und ausbeutete: es ist der Gegensatz zwischen Eg mont und Oranien. Goethes Quelle berichtet von einer Unterredung, in der Oranien den Grafen warnt und, gewiß ihn nie wiederzusehen, mit tränenden Augen von ihm scheidet. Und Egmont siel, Oranien aber siegte. Ist hier von jener Unbedenklichsteit, mit der Goethes Held dem Berderben in die Arme läuft, wenigstens ein Keim gegeben, so war gleichzeitig ein allgemeinerer Gegensatz hier angedeutet. Die glückliche Unbesonnenheit der Jugend, die vor allem leben will, stöht Schritt für Schritt auf die warnende Bedenklichseit des

Alters, die por allem nicht irren möchte. Ein Widerstreit, wie ihn Goethe gerade damals, als er an den Sof nach Weimar wollte, mit ben Besorgnissen seines Baters burchtampfen mukte, wird feinem feurigen Weift hundertmal begegnet sein. Daran entzündet sich bas Interesse für Egmont. Gang in biesem Geleise läuft bas große Zwiegelprach. Egmont ift voll von jener Lebensfreube und Tatenluft, die wir in allen Goetheschen Dramen Dieser Zeit als einen zentralen Begriff treffen; er will bas Leben nicht so ernsthaft nehmen, daß er bie Freude baran verlieren follte. Er barf fterbend zu Ferbinand fagen: "3ch lebe bir, und habe mir genug gelebt. Eines jeben Tages hab' ich mich gefreut, an jedem Tage mit rascher Wirkung meine Pflicht getan, wie mein Gewissen sie mir zeigte." Der ernste Oranien bagegen rettet wohl bas Leben und mehr als das Leben, aber genossen hat er es nie.

Diese Berwandtschaft also ist es, die den historischen Egmont dem Dichter nahe bringt. Wir haben sein eigenes Zeugnis, daß Blut von seinem Blute in den Abern dieses Helden rollt, wie in denen Werthers und Tassos. Nun, seine Existenz war reich und merkwürdig, und er konnte den Egmont der Geschichte, einen Helden wie hundert andere, aus seinem Reichtum ausstatten, die er eine unsterbliche Figur ward.

Biel aber ward wohl 1775 noch nicht für den Egmont getan. Im Dezember 1778 und Juni 1779 entstehen weitere Szenen; dann ruht das Werk. Im Dezember 1781 wird es wieder aufgenommen, aber der vierte Att macht Schwierigkeiten; erst im Mai des folgenden Jahres gelingt ein vorläufiger Abschluß. Und dann ist es erst der Iwang, das Drama für die Ausgabe der Schriften fertig zu stellen, der ihn in Rom wieder zum "Egmont" führt; vom Juni dis August 1787 wird die neue Bearbeitung

burchgeführt. Goethe war stolz auf das Gelingen: "Es war eine unsäglich schwere Aufgabe, die ich ohne eine ungemessene Freiheit des Lebens und des Gemüts nie zustande gebracht hätte. Wan denke, was das sagen will, ein Werk vornehmen, was zwölf Jahre früher geschrieben ist, es vollenden, ohne es umzuschreiben!"

Der Arbeit tam es zugute, bag sie mit Goethes bamaligen Zustanden so wenig Berührung hatte. So stellten sich nicht, wie bei ber "Iphigenie", neu gewonnene Anschauungen zu bem Inhalt, zu ber Zeichnung ber Charaftere in Gegensak; es war nur formell umzuarbeiten, zu glätten, harmonischer zu gestalten, was im wesentlichen icon als Fertiges, historisch Gewordenes vor ihm lag. So ist ber "Camont" (von bem Inrischen Schluk etwa abgesehen) burchaus aus Einem Guß und steht auch desbalb an theatralischer Wirkung binter Goethes effekt-Buhnenftud, bem "Clavigo", faum zurud. Gerade weil ihm bies Drama ferner lag, bulbete Goethe hier die von rhythmischen, ja geradezu metrisch geregelten Partieen unterbrochene Profa, die er in ber "Iphigenie" burch Berse ersette, und so ward auch hinsichtlich ber Sprace ein merkliches Nebeneinander von Alt und Neu permieben.

Dennoch befriedigte das Werk Goethes Freunde nicht. Hat die "Iphigenie" sie erstaunt, weil sie von dem Kraftgenie Wilderes, Stärkeres erwartet hatten, so war ihnen hier wieder in der Fügung der Szenen ebensowohl wie in Egmonts Berhältnis zu Klärchen zu viel Freiheit. 1788 erscheint Schillers Rezension, die sich allzusehr auf Oraniens Standpunkt stellt. Er findet, Goethe habe seinem Helden zu viel Menschlichkeiten beigelegt; er lasse ihm nicht einmal so viel Größe und Ernst, daß der Zuschauer sich für diese Menschlichkeiten interessieren könne. Aber gerade die

Liebenswürdigkeit, das menschlich Allzumenschliche macht ia jenen unwiderstehlichen Reiz Egmonts aus, auf den sein Schickal gebaut ist; gerade hierin ruht ja die Tragik seines Ausgangs. 1796 bearbeitet bann Schiller selbst bas Drama für die Bühne, nicht ohne den Erfola beim Bublitum zu erhöhen, aber anderseits nicht zur Freude bes Autors. Und die Anerkennung, die selbst den schwächsten Seiten ber "Iphigenie" gespendet wird, blieb im Urteil ber meisten sogar den bedeutendsten Bartien des "Egmont" bauernd versagt. Auch hierin teilt er bas Schicfal bes "Bringen von Somburg". Denn ber Erfolg eines Studes beim groken Bublitum hangt in Deutschland viel mehr von der Sympathie der Hörer mit den Figuren ab, als von Technit und Stil. Und hier fehlt bas "Eble", was in der Iphigenie eroberte: die Charaftere waren nicht so heroisch stillisert wie bort. Die Eigenschaften gerabe, burch bie Goethe seinen Selben unwiderstehlich hatte machen wollen, mikfielen ben beutschen Ruhörern wie ihrem großen Wortführer Schiller. Clavigo barf schwach sein, er ist Privatmann; von dem Führer einer Bolksbewegung aber verlangt das Bolf die Haltung eines Brutus ober minbeltens eines Tell.

Wie der Charafter Egmonts auf jene Eine Eigenschaft gestellt ist, auf die "attrattiva", wie Goethe es mit italienischen Ausdruck benannt hat, so beherrscht auch wirklich die Gestalt des Helden das ganze Drama unbedingt und unbeschränkt.

Mit der ersten Umformung Egmonts aber war es noch nicht getan. Der historische Ausgang, ob er gleich im landläufigen Sinn des Wortes ein tragischer war, tonnte dem Dichter so wenig genügen, wie dem Verfasser der "Jungfrau von Orleans" das wirkliche Ende seiner Heldin. Ein lebenslustiger Mann, der an den Tod nicht

benten mag, wird von ihm überrascht - und ware ber Tod selbst noch so grausam, was wäre hier tragisch im Sinne Goethes? Es ware ein gludliches Enbe, weil es aus dem Wesen bes Selben selbst folgerecht, organisch herauswüchse, weil es solch ein Ende ware, wie Goethes Egmont selbst es erhoffen muß. Mag äuherer Zwang solch erwünschtes Ende einige Jahre vor der Zeit eintreten lassen - Egmont ift beute wie bann fertig; bie Nachsten mogen ihn bedauern, wir würden völlig jene Rraft des Schickfals vermissen. .. welches ben Menschen erhebt, wenn es ben Menschen zermalmt". Seit Goethe gelernt hatte, über die Alltagserscheinung von Berwidelung und Tod grokartig wegzubliden, kannte er keine anderen tragischen Schlusse, tannte feine anderen bramatischen Sandlungen mehr, als seelische. Was geschiebt benn im.. Camont"? Weniger noch als in ber "Iphigenie", fast so wenig wie im "Zasso". Und boch geschieht ein Grokes: ein echter und ganzer Mensch überwindet sich selbst. Jene Freude am Leben, die Egmonts innerstes Wesen ist, die auch bas eigentlich Bezaubernbe und Unwiderstehliche seiner Bersonlichkeit ausmacht, sie widersteht zuerst bem Gebanken an den naben Tod. Schon bas Gefänanis ift ihm ichredlich. aber an ben Tob wagt er faum zu benten. Er klammert lich an die Hoffnung ber Befreiung; noch ba er bas Todesurteil icon in Sanden halt, meint er, Urteil konne bloß ein leeres Schredbild seifl, ihn zu ängstigen. Aber was sich in Rleists Drama erfüllt, ist hier nur leere Hoffnung. Da übermannt es ihn zuerst, unmännliche Weichheit tritt ben Selben an; er ift in Gefahr, seinem Temperament nachzugeben und im Abermaß der Liebe zum Leben ruhmlos zu sterben. Aber er rafft sich auf. Richt gebrochen ist in ihm die Lebenstraft wie in Tasso; er streift sie ab, er ergibt sich groß in sein

Schickfal, und wie ein Held stirbt er, freudig und gerustet, wie er gelebt hat.

So mag man benn sagen, dies sei keine Tragodie, weil ein versöhnlicher Schluß ihr die Spige abbreche; man mag begreisen, daß es Schillers pathetischem Sinn schien, als sei hier mit ernsten Dingen nur gespielt; wer aber die Aufgabe des Dichters mit Goethe selbst darin sieht, daß er aus Berworrenheit und Zufall das Bild des Schönen und Großen entstehen lasse, dem wird die Heilung des Helden den hohen Ernst des Dramas hier so wenig verderben wie im "Faust".

Clarchen ift gleichsam bie Bertorperung von Egmonts Lebensfreube. Ganz und gar gehört sie ihm an, lebt nur in ihm, und undenkbar ist es ihr, ohne ihn noch zu existieren. Sie allein versucht sein Leben zu retten, aber ihre Begeisterung scheitert an ber bumpfen Furcht der Menge. Das Herz des Boltes ist nun einmal in ben Staub getreten. — Der Dichter hat ihr Zuge von Gretchen gelieben: "Dies find bie Stragen," fagt ihr Bradenburg, "burch bie bu sittsam nach ber Rirche gingst, wo bu übertrieben-ehrbar zurntest, wenn ich mit einem freundlichen, grükenden Wort mich zu bir gesellte." Aber ihr Geist ist bem ihres Geliebten naber, als Gretdens bem Denten Faufts. Wie weiß sie zu plaubern, auch von Politit zu reben, wie findet fie Worte, um bas Bolt aufzurufen! Und welche Rulle fleiner lebendiger Buge belebt bies Bilb! Der getreue hingebende Bradenburg halt Clarcen bas Garninauel; ber prachtig liebenswürdige Egmont lätt sein golbenes Bließ anstaunen, und im Sintergrund sist immer stridend und zurebend bie alte Mutter.

Dann die historischen Porträts! Bon welcher "Maren, sicheren Gegenwart" ist dieser Alba! Und diese Mar-

garete von Parma! Wie sehen wir jedes Fältchen ihrer klugen Seele so beutlich wie die Härchen auf ihrer Oberlippe! Und Oranien, wie er Egmont gegenübersteht, klug und fest und liebevoll ihn beratend! Wir zweifeln, wie bei lebendigen Persönlickeiten, an Recht und Unrecht ihrer Worte und Handlungen; an der Realität dieser Existenzen vermögen wir nicht zu zweifeln.

Aber der Stolz des Egmont sind die Bolts. faenen. Rur bier find fie Goethe gegludt, aber freilich hier auch fo, bag ber zufünftige Autor von .. Wallensteins Lager" seine helle Freude baran haben mukte. Wie fein weik Schiller die Reichnung biefer Nebenfiguren zu beuten. por allem die prächtige Gestalt des tauben Invaliden Rupsum! "Laft ihn," sagt Rupsum, als ein Solbat Camonts, der beim Ronigsschiehen gesiegt bat, gegen bas herkommen die anderen Schützen freihalten will, "boch obne Bräiudia!" Und Schiller merkt an: .. Wer glaubt nicht in biesem "boch ohne Prajubig" ben gaben, auf seine Borrechte wachsamen Friesen zu erkennen, ber sich auch bei ber fleinsten Bewilligung noch burch eine Rlausel verwahrt?" Sold einen Mann aus dem Bolt hatte die deutsche Bühne seit dem Just ber "Minna von Barnhelm" nicht wieber gefeben, auker eben bei Schiller felbft. Wohl ift Goethe bier wieder bei Shatespeare in die Schule gegangen, und in bem Auftritt, wo Egmont unter ben Burgern erscheint, ift sogar eine Rleinigkeit aus ber Eröffnungsszene bes "Julius Caefar" hangen geblieben: ber Tabel, daß bie Sandwerfer am Wochentage feiern. Aber wie hat Goethe hier wieder das Borbild des Meisters sich zu eigen gemacht! Bansen, ber Demagog, ber verborbene Schreiber mit seinem juriftisch-historischen Salbwissen die Bauern bezaubernd wie der Treufreund der aristophanischen Romobie ber Bogel - welch glanzenbes Gegenftud zu Marc

Antons rhetorischen Erfolgen und welche Prophezeiung auf die Rebesiege der französischen Klubredner! Und so sollte auch manches andere bald historisch werden, was der Dichter erschaut hatte. "Um mir selbst meinen "Egmont" interessant zu machen," schreibt Goethe aus Rom, "fing der römische Kaiser mit den Brabantern Händel an." Josef II. verfiel in den Fehler, den Egmont Philipp II. vorwirft: "Er will den inneren Kern ihrer Eigenart verderben; gewiß in der Absicht, sie glüdlicher zu machen."

Neben solchen dauernden typischen Zügen sind freisich in der langen Dauer der Arbeit auch persönliche Züge mancher Art eingedrungen. Egmont teilt Goethes Abneigung gegen das Schreiben, und auf den Mahnbrief des Grafen Oliva antwortet er ähnlich, nur milder, wie der Dichter auf Rlopstods Borhaltungen geantwortet hatte. Wenn anderseits Oranien zu Egmont sagt: "Ziemt es sich, uns für Tausende hinzugeben, so ziemt es sich auch, uns für Tausende zu schonen," so hat Karl Augusts Waghalsigkeit, für Goethe ein unablässiger Berdruh, ihm diesen Spruch ausgepreht. Die spanischen Soldaten dürsten die stramme Haltung und das imposante Marschieren in Potsdam ersernt haben, und der Sekretär hat im Warten sich vielleicht schon an Goethes eigener Unpünktlichkeit gestbt.

Die Technit steht ber theatersicheren, zwischen überängstlichem Motivieren und störenber Willfür die Mitte haltenden des "Clavigo" nahe, wenn auch der häusige Szenenwechsel an den "Göh" erinnert. Die Sprache ist mit höchster Meisterschaft individuell gefärdt; man vergleiche nur, wie der bedächtige Oranien und wie der vorsichtige Alba redet. An höhepunkten der handlung und besonders gegen den Schluß hin nähert sich, wie im "Clavigo", die Prosa immer mehr metrischer Regelung, bis

fie aum Schluft, von Musit begleitet, sich zu hymnischem Sowung erhebt. Biel ist biefer opernhafte Soluk getadelt worden und nicht ganz mit Unrecht. Aber man muß boch dies im Auge behalten, daß die Erscheinung, welche ber schlafenbe Egmont sieht, dieselbe subjektive Berechtigung hat wie jene Geister, die Richard III. vor dem Tode erscheinen. Seine beiben Göttinnen, die Freiheit und Clarden, verschmelgen in eins und beibe, bie er ungeschütt seinen Freunden gurudläßt, verfunden dem Mann ber Hoffnung und des Bertrauens Sieg und Ruhm seiner Sache. Und so ist von seinem Saupte auch bas lette genommen, was dem Lebensfreudigen das Sterben erschweren konnte: die Besorgnis um alles, was er geliebt hat. Dies aber ist sein eigenes Werk: indem er, demutigstolz wie Iphigenie, sich ben Gottern ergibt, hat er seine Seele beruhigt, und wie Orests Bision nach ber erften Begegnung mit Iphigenie ist biese Erscheinung eines seligen Todes bas Zeichen seiner Seilung. Und so geht er benn, wie Orest sich mutig in die Feinde stürzt, gefaßt dem Tode entgegen. Auch so stirbt er für sein Baterland, für die Freiheit, wie er bafür auf bem Schlachtfelbe gefallen ware, und sein großes, gefattes Herz vollendet würdig bas Runftwert bes Lebens mit einem iconen und beiteren Tod.





## XIV

## Italienische Reise

In der Mitte mannigfaltiger und schöner Erfolge regt sich bas Unbehagen. Die Beiterfeit weicht wieder einmal nervofer Unruhe, ber Frieden mit ber Welt einer gesteigerten Reizbarkeit. Das Berhaltnis zu Frau von Stein lodert sich, und ber Rörper sogar icheint nicht mehr in alter Kraft allen Ansprüchen gewachsen. Zum erstenmal besucht Goethe ein Bab: am 5. Juli 1785 kommt er nach Rarlsbad, wo er die Herzogin Luise, Frau von Stein, Berber trifft, und wo er gleichzeitig gu eifrigen mineralogischen Studien Gelegenheit findet. Um 27. Juli des folgenden Jahres ist er abermals zur Rur dort; er findet die gleiche Gesellschaft und schliekt schon äukerlich eine Epoche seines Lebens ab, indem er, mit Herber in vertrauter Beratung, für die erste von ihm selbst besorgte Ausgabe seiner Schriften vier Bande redigiert. Auch dies ist ihm eine künstlerische Tat: d wie Motive sinnvoller Anordnung für die aukere Gruppierung der Gedichte den Ausschlag gaben, bat Wilhelm Scherer schön gezeigt. — Dann aber erträgt Goethe nicht langer ben bisherigen Buftanb; beimlich, unerfannt stiehlt er sich fort; nur Karl August und Frau v. Stein wußten von feiner Abreise, ohne das Ziel

tennen. Er ichreibt dem Sergog bergliche Abichieds-"Die Hoffnung, grüße: den heutigen Tag mit Ihnen zuzubringen, bat mit nicht allein getäuscht, sondern auch um ein Lebewohl gebracht. Eben war ich im Begriff, Ihnen zu ichreiben, als ber Sufar antam. 3ch banke Ihnen, daß Sie mich noch mit einem freundlichen Worte beurlauben wollen. Behalten Sie mich lieb, empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, und leben Sie selbst gesund und frob. - Ich gebe, allerlei Mängel zu verbeffern und allerlei Luden auszufüllen; ftebe mir ber gefunde Geift ber Welt bei! Die Witterung laht fich gut an und ich freue mich berfelben febr. Leben Sie wohl und abermals wohl."

Goethe trat am 3. September 1786 seine italienische Reise an.

Ju warm, zu glänzend hatte Goethe sich jenes harmonische, der Natur selbst gemäße Leben ausgemalt, nach dem er so lange nun schon mit unerschütterter Festigkeit strebte, zu sehr war ihm ein Berkehr mit der Natur, der lebendigen Natur selbst Bedürfnis geworden, Er hatte seinen Sinn an die großen ewigen Linien gewöhnt; das Fehlen der großen Umrisse brachte ihn zur Berzweiflung.

In breifacher Gestalt zeigt die Natur sich dem Künstler: in der Landschaft, im Bolksleben, in dem großen Zusammenhange einer Kunst. An jeder dieser dreis Erscheinungsformen aber trat für Goethe der Kontrast zwischen dem Gegebenen und dem Gesorderten hervor. Die thüringische Landschaft, anmutig und liebslich wie sie ist, entbehrt doch völlig jenes großen Charakters, der Goethen in der Schweiz das Erhabene fühlen ließ. Was konnten die Berge im Fichtelgebirge und im Harz dem nach Großheit dürstenden Gemüte dieten? Und ebenso sehlt der reinlich gepflegten, sorglich bedauten Landschaft

schaft jener Charafter der Uppigkeit, der Freigebigkeit, ben bie subliche Natur am vollsten tragt; hier scheint bie Mutter Natur eine sparsame, bedächtige Sausfrau, mehr Elisabeth im "Göh" als Mignon. Man sebe sich boch Goethes poetische Landschaftsbilder an: wo fande sich in Thüringen ber reifenbe, gewaltige Strom Mahomets? Wo die mit antiken Trümmern bestreute malerische Landicaft bes "Wanberers"? Wohl verlucht er bie freundlichen Bezirke, die ihn umgeben, zu malerischer Wirkung emporzubeben. Die "Kilderin" war ganz auf Ginen Effett gestellt: auf die Beleuchtung des Barts an der Alm, wo im Freien gespielt warb, burch Fadeln und Lichte, ...in Rembrandts Manier". Und an diesem Bart selbst ward herumgekunftelt, wie es damals üblich war, ein Römisches Saus erbaut, eine Einsiedelei errichtet. All dies aber ist boch nur ein mubsamer Erfat ber wahren Romantit eines grokartig verwilbernben Barkes (wie Goethe ihn im Giardino Chigi bei Neavel sab) ober einer einfach schonen Landschaft. Auch bie Maler suchten nur in Italien icone Landschaftsbilber. Claube Lorrain, ben Goethe unter ben Landschaftern am höchsten stellte, war ein Franzose, ben bas Land Sesperien nicht wieder fortgelassen hatte. Richt minber verftartt bie Poefie bies Begehren ber Geele: bie Bilber ber antiken Natur, Die namentlich Birgil zeichnet, erweden bem Dichter neue Sehnsucht nach Italien, so bah er zulett feinen lateinischen Bers mehr ohne Schmerzen zu horen vermag.

Und Ahnliches gilt vom Leben bes Boltes. Seit ber furchtbaren Sündflut des breikigiährigen Rrieges ist aus unserem Baterland jene Frohlichkeit, jene Lachlust und Lebensfreude weggeschwemmt, die noch in ber Reformationszeit in Luther felbft ihren größten und beften Bertreter fanb. Das beutsche Bolt ist seit jeger Zeit in ber

Rekonvaleszenz, von weltlichen Arzten und geistlichen Rrantenpflegern itreng beauflichtigt, mehr aber noch burch eigene Schwäche gefesselt; es sitt in der Rrankenstube. befolgt ohne viel Hoffnung treulich alle ärztlichen Borschriften und blidt mit zager Sehnsucht durch bas bichtgeschlossene Kenfter in ben fleinen Garten. Bon allen Freuden des Lebens ist ihm fast nur noch das Lesen gestattet, aber aufregende Lektüre ist verboten. Man kann sich taum wundern, daß noch eine Zeit, in ber Lessing ben Mut ber Gesundheit wieber entbedt hatte, in Gellert ein Ideal fand: er war der Musterpatient, und sein frankliches Lächeln war biefer Zeit icon ein Sonnenblid. -Wohl waren die thuringischen Fürsten bessere Arzte gewesen als die harten Sofmedici und die gewissenlosen Charlatane vieler kleiner beutscher Lande; aber wie hatte auch ber beste Wille ben Schaben solcher Schicfale auf einmal belfern tonnen? Goethe machte mit seinem Berzog Reisen im Lande: die Rummerlichkeit ber Berhaltnisse trat ihm ans Serz, die Not der Gebirgsbewohner, die Berzweiflung ber hungernden Sandwerker. Ihn rührte bie Entsagung, die Bergensgute ber Armen; aber ichilbern konnte er ihr Leben nicht, zu trüb, zu brüdend war ihr Dasein. Wie seben bie Burger im "Gog" aus! Und wie gar die Bauern! Satte er jett, wo das lebendige Ibeal eines Boltslebens fein Berg erfüllte, fie fcilbern follen, er ware zugrunde gegangen. Und wo war es zu finden, bies Ideal eines Bolkslebens? Mußte nicht selbst "Claubine von Billa Bella" Frankfurt nach Spanien verfegen und ber Steifheit und Gebundenheit beutscher Berhaltnisse mit trotiger Herausforberung sogar bas geschmeichelte Portrat eines spanischen Banbiten gegenüberftellen?

Bei ber Runst freilich ist die Frage, was ihn gerade nach Italien zog, am leichtesten zu beantworten. Die

Windelmann, Leffing, Berber, Defer - alle haben fie

icon bes Junglings bilbfames Gemut auf bie Runft bingewiesen, in ber bes Meniden unausloicide Gebnfucht nach Schonheit die vollkommenfte Berkorverung findet. Serber ist geradezu geneigt, die Inpen ber antifen Runft und besonders ber griechischen Stulptur jenen ewig wiederkehrenden Inpen der Menschennatur selbst, fast möchte man fagen ben göttlichen "Ibeen" Platons ichlechtweg gleichzuseken. Und von dieser höchsten Runft bat Goethe nur färgliche Trummer erbliden konnen, in Mannbeim zuerst, bann sonst in manderlei Abauflen und Rachbildungen; es befrembet, bak er eines ber iconften in ben Norden geretteten Altertumer, den Betenden Angben, nicht erwähnt, den er noch in Potsbam sehen konnte. Jest aber will er diese Runft in ihrer ganzen Macht schauen. auf dem Boden, aus dem sie herausgewachsen ist, in dem großen lebendigen Weltmuseum Italien. Was tonnen ihm ba ein paar bescheibene Lukas Kranach in Weimar sein! In Strafburg, in Rurnberg, in Roln hatte er boch wenigstens die altdeutsche Runft in Gipfelwerken täglich por Augen gehabt; jest sieht er von ihr nur Mittelgut, und barüber wird ihm die einst so angebetete gotische Runft fast zur Rarifatur. Feierlich verabschiebet er fie, freilich nicht für immer; ihren merkwürdigsten Bertretern geht er gurnend aus dem Weg: wie er burch die Oberfläche zur Natur selbst strebt, so scheint alle spätere Runst ihm fast nur Schutt und Moos auf alten Trümmern. Nur dann hat ihm jeht die Runst Wert, wenn sie die Wege der Antife geht. Seusler bat in einem auten Buchlein! Goethes Berhaltnis zu der italienischen Runft besprochen; er hat gezeigt, daß dem Runsturteil des Dichters, so frei und genial es war, dies doch immer der Makstab blieb:

je naher der Antife, desto edler. Diese Antife wollte Goethe erschauen. Charafteristisch ist es, wie er beim Eintritt nach Italien mit leibenschaftlichem Gifer ben Werten eines Mannes zusturmt, ber für moberne Italienpilger gang im Sintergrund steht: des Arciteften Balladio. Denn Balladio hatte die Architektur der Alten wieder ins Leben einzuführen gesucht. Solche Manner ziehen ihn an: bie großen Schuler ber Antite. eigenem Anblid wirft bann freilich auch Michelangelo mächtig auf ihn, und Raffaels Borganger interessierten ihn: das aber waren ihm unerwartete Kunde.

So geschah es, daß mit einer wahren Naturnotwendigkeit Goethe gerade nach Italien, gerade jest nach Italien getrieben ward. Es war ihm zur Lebensfrage geworben; er tonnte ohne bie Erfüllung feiner beiheften Sehnsucht nicht langer existieren. Goethes machtiger Geist war gewohnt, aus allen Berhältnissen sich Rraft und Nahrung zu holen; alle wußte er fo umzugestalten, bak seine Weisheit ben Rieselstein gum Stein ber Weisen manbelte. Es find eben beshalb bie augeren Berhaltniffe, wenn man Beziehungen zu bestimmten Berfonen ausnimmt, für bie Geschichte seines Lebens von geringerer Bedeutung als bei Naturen wie etwa Serber, der ohne eigene Führung seinen poetischen Geist ben Winden bes Schidsals zum Spiel gab. Für Goethe sind im Grund genommen nur brei Lebensereignisse von mahrbafter Bebeutung gewesen: ber Aufenthalt in Strafburg, bie Berufung nach Weimar, und die italienische Reise.

So stürmt er mit leibenschaftlicher Sehnsucht bem Suben zu. Die "foftlichen Befigtumer ber geiftlichen Berren, die früher als andere Menschen flug waren", bereiten ihn im Stift Walbsassen und in Regensburg auf ben tatholischen Suben por. Er pruft mit Rennerbliden selbst den Boden der Runststraße; doch was ihn sonst gang erfüllte, die Erforschung ber vorhandenen Buftande, das nimmt jest einen provisorischen Charafter an. "Gute Birnen hab ich gespeist; aber ich sehne mich nach Trauben und Keigen." Rasch blidt er in Munchen in die Bilbergalerie und den Antikensaal hinein; aber an Bilder muß er seine Augen erst wieder gewöhnen: die Stulpturen mit ihrer unmittelbaren, greifbaren Gegenwärtigkeit reizen ihn mehr. Eine raide Boltfahrt führt ihn burd Banern und Tirol. Dabei begegnet ihm unterwegs ..ein artiges Abenteuer. Ein Sarfner mit seiner Tochter, einem Madden von 11 Jahren, gingen vor mir ber und baten mich, das Rind einzunehmen. Er trug das Instrument weiter. ich ließ sie zu mir sigen, und sie stellte mir eine große neue Schachtel sorgfältig zu ihren Fühen. Ein artiges, ausgebildetes Geschöpf, in der Welt icon ziemlich bewandert. Nach Maria Ginsiedeln war sie mit ihrer Mutter zu Fuß gewallfahrtet, und beide wollten eben die größere Reise nach San Jago von Compostell antreten, als die Mutter mit Tobe abging und ihr Gelübde nicht erfüllen sollte. Man könne in der Berehrung der Mutter Gottes nie zu viel tun, meinte sie. Nach einem großen Brande habe sie selbst gesehen ein ganzes Saus niedergebrannt bis auf die untersten Mauern, und über ber Türe hinter einem Glase das Muttergottesbild, Glas und Bild unversehrt, welches benn boch ein augenscheinliches Wunder sei. All ihre Reisen habe sie zu Fuße gemacht, zuletzt in München vor bem Rurfürsten gespielt und sich überhaupt vor einundzwanzig fürstlichen Bersonen boren lassen. Sie unterhielt mich fehr gut. Subiche große, braune Augen, eine eigensinnige Stirn, die sich manchmal ein wenig hinaufwärts faltete . . . . " Bei Trient begrüßt er zuerst das italienische Klima: "Und nun, wenn es Abend wird, bei ber milben Luft wenige Wolfen an ben Bergen ruben, am himmel mehr stehen als ziehen und gleich nach Sonnenuntergang bas Geschrille ber Seuschreden laut zu werben anfängt, ba fühlt man sich boch einmal in ber Welt zu Saufe und nicht wie geborgt ober im Exil." Satte er doch ängstlich von bem ersten schönen Tag an bem Wetter nachgespürt; nun ist er über ben milben Abend nach milbem Tag selig. "Wenn mein Entzuden hierüber jemand vernahme, ber in Guben wohnte, von Guben bertame, er wurde mich für fehr kindisch halten. Ach, was ich hier ausbrüde, habe ich lange gewukt, so lange als ich unter einem bosen Simmel bulbe, und jest mag ich gern biese Freude als Ausnahme fühlen, die wir als eine ewige Naturnotwendigkeit immerfort genießen sollten." Genusses wiegt er sich in ben Fluten bes sanften Garbasees und benkt bes Wenigen aber Schönen, was dauert: "So manches hat sich verandert, noch aber fturmt ber Wind in bem See, beffen Anblid eine Zeile Birgils noch immer perebelt."

Ein kleines Abenteuer versetzt ihn hier voll in das Dramatische des südlichen Lebens. Er will das alte Schloß von Malcesine zeichnen, soll als Spion verhaftet werden und hält nun an die Bolksmenge, die sich herandrängt, eine Rede, die ihn befreit. So spielt in Ländern, wo der Mensch beständig im Freien ist, alles sich theatralischer ab als bei uns: der Italiener ist wie der Hellene gewohnt, sortwährend vor einem lach- und tadellustigen Publikum auf der Bühne zu stehen, und richtet sich darnach ein. Bald hat Goethe gelernt, wie sehr wir den romanischen Dramatikern unrecht tun, wenn wir dei ihnen "theatralisch" und "unnatürlich" nennen, was es dei uns wirklich wäre; und seine Dramaturgie zieht aus solcher Erkenntnis rasch Folgerungen. Wehr aber noch mußte ihn freuen, die

erstrebte Annäherung zwischen Boesie und Leben so rasch icon an lich felbit zu erleben.

Am 16. September ist er in Berona und schliekt das zweite Stud seines Tagebuches mit einer entzückten Schilderung der Fahrt über den See und durch "den Garten meilenlang und -breit" ber malerischen Landschaft. Und freilich empfindet man es gleich hier, wie viel besser es ein Reisebeschreiber jener Zeit hatte. Wir rollen mit bem eisernen Ungeheuer von Station zu Station; er kann uns von Rutscher und Postwagen, Boot und Gondoliere ergablen und fleine Mitteilungen über Reisebekanntichaften im Omnibus, wie ber Roman fie damals liebte, in die Reisetagebücher hinübernehmen. Und steigt er aus dem Wagen, so empfinden wir, wie er bie von ber Fahrt geschüttelten Glieber ftredt: "Gleich eil' ich in die Arena . . . " Run sieht er das Amphitheater - und seine erste Frage ist auch hier, wie biese eigenartige Form zustande tomme? Aufmerksam studiert er die Antiquitaten, aber auch das Roftum der Frauen interessiert ihn. Und wieder sieht er die Runft im Leben vorbereitet. Bier eble Beroneser Schlagen gegen vier von Bicenza Ball: "bie schönsten Stellungen, wert, in Marmor nachgebilbet ju werben, tommen babei jum Borichein". In feiner "Nausitaa" sollten sie wieder aufleben.

Drei Tage fpater jubelt er in Bicenga über Ballabios antikisierenbe Bauwerke. Der Mann selbst tritt ibm nah: "er ist ein recht innerlich und von innen heraus groker Mensch gewesen. — Es ist wirklich etwas Göttliches in seinen Anlagen, völlig wie die Form bes groken Dichters, ber aus Wahrheit und Luge ein Drittes bilbet, beffen erborgtes Dasein uns bezaubert." Dann Pabua. Bon der prachtvollen Kirche des heiligen Antonius, in ber Frau Marthe Schwertleins Seliger ruhen soll, er-

gablt er tein Wort; aber ber groke Martiplak und ber ungeheure Festsaal freuen ihn. "Go gewohnt sind biese Menschen im Freien zu leben, daß die Baumeister einen Marktplat zu überwölben fanden. Und es ist keine Frage, dak der ungeheure überwölbte Raum eine eigene Empfinbung gibt. Es ift ein abgeschlossenes Unendliches, bem Menschen analoger als der Sternhimmel. Dieser reißt uns aus uns selbst hinaus, jener brangt uns auf die gelindeste Weise in uns selbst zurud." — Überall fühlt er so Inmbolisch ben Gegensat ber beimischen Gingeengtheit von ber Erweiterung ber Bruft in ber Freude angebeutet. -Mit genialem Blid entbedt er hier die Bedeutung eines bis babin noch taum geschätten alteren Malers, bes Dantegna, und scharf zeigen seine Worte, worin er bie Bedeutung eines Gemäldes sieht: "Was in biefen Bilbern für eine scharfe, sichere Gegenwart baftebt". Auch in ben Briefen an Frau von Stein ist .. Gegenwart" ein Lieblingswort, und in Iphigeniens Munde wie nicht minder im "Taffo" fehrt es nachbrudlich wieber. Was er aber meint, erläutern die Briefe. Nicht die .. scheinbare, effektlugende, blok zur Einbildungstraft sprechende" Gegenwart einer auf Illusion ausgehenden Technik, sonbern bie ",wahre, reine, sichere Gegenwart" wird gepriesen. Das Bild ist da — die Gestalt etwa eines Seiligen, nicht als Berlodung zu eigener Arbeit unserer Phantasie, sondern eben einfach als die wirklich gegenwärtige Gestalt eben dieses Seiligen, alle Mitarbeit unserer Illusion vornehm verschmähend. Jederzeit hat Goethe an diesem Standpunkte festgehalten, daß ein Gemalbe sich als ein Runstwert geben solle, nicht als ein Stud Wirklichkeit, und gang ebenso eine Stulptur ober ein Drama.

Am 28. September ift er in Benebig. "So stand es benn im Buche des Schickfals auf meinem Blatte ge-

schrieben, daß ich 1786 den achtundzwanzigsten September abends, nach unserer Uhr um fünse, Benedig zum erstenmal, aus der Brenta in die Lagunen einfahrend, erblicken und bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik, betreten und besuchen sollte. So ist denn auch, Gott sei Dank, Benedig mir kein blohes Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, mich, den Todseind von Wortschällen, geängstigt hat.

Als bie erste Gonbel an das Schiff anfuhr (es geschieht, um Passagiere, welche Eil' haben, geschwinder nach Benedig zu bringen), erinnerte ich mich eines frühen Kinderspielzeuges, an das ich vielleicht seit zwanzig Jahren nicht mehr gedacht hatte. Wein Vater besag ein schönes, mitgebrachtes Gondelmodell; er hielt es sehr wert, und mir ward es hoch angerechnet, wenn ich einmal damit spielen durfte. Die ersten Schnäbel von blankem Eisenblech, die schwarzen Gondelkäfige, alles grüßte mich wie eine alte Bekanntschaft, ich genoß einen lang entbehrten freundlichen Jugendeindruck."

Den Romantikern wie ihrem Feind Platen war bie wunderbare Seekonigin die Stadt der Städte: den Malern ist sie es wohl noch heute. Goethe spricht von ber Stadt selbst mit magigem Entzuden. Wieber erflart er, wie solch eigentumlicher Organismus entstand; wieder sucht er die Bauten Palladios auf; mächtig fesselt ihn das Bolksleben: Gerichtsverhandlung, Prozession, Theater. ergähler — aber von bem märchenhaften Reiz ber Ranale. von ber wehmutigen Bracht verfallener Schlösser rebet er wenig. Er war zu ber Mondschwärmerei ber Wertherzeit in zu beftigen Gegensak gekommen, als dak er "Venezia al chiaro di luna" hatte preisen mogen. Aber auch hier ergott er fich an jenen Buftanben, bie zwischen bem prosaifden Alltagsleben und ber poetischen Gestaltung

in der Mitte schweben: er fahrt in einer Gondel, in der zwei Sanger ihm Berse bes Tasso und Arioft vorsingen. So erlebt er eine Opernigene; und hier barf benn ber Mondschein nicht fehlen. Ober er macht eine Gerichtsverhandlung mit und freut sich der dramatischen Trabition, die in die trodene Aftenverlefung einen Bug lebhafter Erregung bringt: ber Frankfurter Rechtsanwalt vergleicht im stillen diese Art mit der pedantischen Feierlichkeit babeim! Er bort, bem Deutschen eine marchenhafte Erscheinung, öffentliche Redner, "brei Rerle auf bem Plage und Ufersteindamme, jeden nach seiner Art Geschichten erzählend, sobann zwei Sachwalter, zwei Brebiger, die Schauspieler . . " All das interessiert ihn ästbetisch, als Teil eines opernhaft bewegten Bolkslebens: historische Betrachtungen erwedt bas fortlebende Wittelalter Benedigs nirgends in ihm. Am meisten ist vielleicht bas bezeichnend, bak an ber wunderbaren Martusfirche. in der die fünstlerische Berbindung von Orient und Occident sich leibhaft verkörpert, kaum etwas ihn begeistert auker ben antiken Bferben über bem Saupteingang. Wie gang anders padt ihn ein Stud des Gebälfs vom Tempel des Antoninus in Rom, in einer Sammlung aufgestellt! "Das ist freilich etwas anders als unsere taugenden, auf Rragsteinlein übereinander geschichteten Seiligen des gotischen Zierweisen, etwas anders als unsere Tabatspfeifensaulen, spige Turmlein und Blumenzaden; biefe bin ich nun, Gott fei Dant, auf ewig los."

Uber vierzehn Tage bleibt Goethe in Benedig, aber leichten Herzens verläßt er dann die Stadt. Es ist bezeichnend, wieviel Zeit und Stimmung ihm die unerschöpflich reiche Kunststadt zur Beobachtung von Pflanzen und Tieren läßt. — Wie später ein Johannes Müller und Ernst Haedel triecht er am Lido im Sande und freut sich

herzlich der Wirtschaft der Seeschneden, Patellen und Taschenfrebse. Als ermubeten ihn die zahllosen Bilber und Stulpturen ber Rirchen, bricht er in die Worte aus: "Was ist boch ein Lebendiges für ein köstliches, herrliches Ding! Wie abgemessen zu seinem Zustande, wie mahr. wie seiend!" In ber großen Menschenmasse fühlt er sich foliehlich boch einsam: Benedig, neben Paris und allenfalls Rom eigentlich bie einzige echte Großstadt jener Tage, beunruhigt ben beutschen Rleinstädter, ber sich "hinter bie Weltstabt" zu ben stillen Ginbruden ber Natur flüchtet, fast wie heute ber grokstadtmude Wilhelm Bolice.

Mls erste Enttäuschung folgt Rerrara, bessen schönes Raftell und höchft merkwürdigen Dom und Domplat er nicht einmal erwähnt. Die langen, oben Strafen biefer ..ersten mobernen Stadt" find freilich unerfreulich genug, und bedenklich genug auch die Erinnerungen, die sich an sie knupfen: "Sier lebte Ariost unzufrieden, Tasso ungludlich, und wir glauben uns zu erbauen, wenn wir biefe Stätte besuchen." Welch treffendes Urteil über falfch angewandten Lokalkultus! Über Cento, wo er Guercinos grazioje Bilber beschaut, tommt er nach Bologna. Mit Begeisterung erfüllt ihn Raffaels beilige Cacilie, in ber er wieber jene "Gegenwart" anerkennt: "Fünf Beilige nebeneinander, die uns alle nichts angeben, beren Existenz aber fo volltommen baftebt, bag man bem Bilbe eine Dauer für die Ewigfeit wünscht." Wie nun die Gemalbesammlung von Bologna außer diefer einen Berle nur Bilder von Meistern zweiten Ranges enthält, drängen sich ihm Francia und Perugino zum Studium auf, und in ihnen erkennt er ben Boben, aus bem Raffael erwuchs. Dagegen entseken ihn hier — und wie oft noch! — die Gegenstände ber Bilber: "Man ist immer auf ber Anatomie, bem Rabensteine, bem Schindanger, immer Leiben

bes Selben, niemals Sandlung, nie ein gegenwärtig Interesse, immer etwas phantastisch von außen Erwar-Scheinen bamit nicht bestimmte Richtungen modernster Runft carafterisiert? So tehrt das Schlechte immer wieber, und bas Schone will man, wenn es wieberfehrt, wegschiden, weil es icon bagewesen! - Die schiefen Turme ärgern ibn, wie fpater bie willfürlichen Bizarrerien bes Fürsten Pallagonia. Jene Laubengange burch bie ganze Stadt aber, die Bologna so eigentümlich auszeichnen. bie Menge ber Prachtpalafte, bie merfwürdigen Dentmaler auf bem Plat bei San Domenico erwähnt Goethe nicht. Überhaupt ist sein Blid zu sehr auf bas Alte und bas Schone gerichtet, als bag er bem Charatteriftischen gerecht werben konnte; und wie sein Auge nur eine begrenzte Personenzahl auf ber Bubne gu beherrichen vermag, jo erfakt es auch Straken, Brüden, Plage mit unvergleichlicher Bestimmtheit, aber bas Bilb ber ganzen Stabt entrinnt ibm.

Bon dem Berlangen, Rom zu sehen, gehetzt, jagt er durch Florenz mit nur dreistündigem Aufenthalt und widmet der Heimat des Michel Angelo und des Cellini im Reisebericht zehn Zeilen! Bon Perugias Denkmälern schweigt die "Italienische Reise" ganz. Am 26. Oktober erreicht er Assielis und eilt zu dem Tempelchen der Minerva, dem ersten vollständigen Denkmal der Antike, das er erblicht — aber die wunderdare Hauptsirche oder, wie er es nennt, "den tristen Dom" des heiligen Franziskus, die Wiege der klassischen Walerei Italiens, weigert er sich zu betrachten. So hieß es auch in Benedig von der Kirche der Carità: "Aus ihr tritt man in ein Atrium von korinthischen Säulen; man ist entzudt und vergist auf einmal alles Pfaffentum." Hier spricht ganz der Sohn der volkairianischen Aufklärung, der nur die dunkeln Seiten

bes Mönchtums gewahr wird. Und anders als die späteren, von jeder Unbequemlichkeit beseligten romantischen Italienfahrer urteilt er auch über die berühmten Betturinen: "Dieses Italien, von Natur höchlich begünstigt, blieb in allem Mechanischen und Technischen. worauf boch eine bequemere und frischere Lebensweise gegrunbet ift, unenblich gurud!" Er mikt auch bie Technif an ber ber Antife, beren Bafferleitung in Spoleto noch immer an allen Orten und Enden quillt. "Das ist nun bas britte Werk der Alten, das ich sehe, und immer derselbe große Sinn. Eine zweite Ratur, bie zu burgerlichen Zweden handelt — das ist ihre Bautunst; so steht das Amphitheater, ber Tempel und ber Aquadutt!" Und in Foligno rebet er nicht von der herrlichen Madonna Raffaels, sondern nur von der "völlig homerischen hausbaltung, wo alles um ein auf der Erde brennendes Feuer in einer großen Salle versammelt ist, schreit und lärmt."

Endlich am 1. November ist er am eigentlichen Ziel seiner Sehnsucht: in Rom. "Ja, ich din endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt. Wenn ich sie in guter Begleitung, angeführt von einem recht verständigen Manne, vor fünfzehn Jahren gesehen hätte, wollte ich mich glüdlich preisen! Sollte ich sie aber allein, mit eigenen Augen sehen und besuchen, so ist es gut, daß mir diese Freude so spat zuteil ward.

Über bas tiroler Gebirg bin ich gleichsam weggeflogen. Berona, Bicenza, Pabua, Benedig habe ich gut, Ferrara, Cento, Bologna flüchtig, und Florenz kaum gesehen. Die Begierbe, nach Rom zu kommen, war so groß, wuchs so sehr mit jedem Augenblick, daß kein Bleibens mehr war und ich mich nur drei Stunden in Florenz aushielt. Nun din ich hier und ruhig und, wie es scheint, auf



Im Benitze des Studel'schen Kuust-Institutes zu Prankfurt a. M.

Goethe in der römischen Campagna Oelgemalde von J. H. W. Tischbein 1787

• • mein ganzes Leben beruhigt. Denn es geht, man barf wohl sagen, ein neues Leben an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man teilweis in- und auswendig fennt. Alle Traume meiner Jugend feh' ich nun lebendig; bie erften Rupferbilber, beren ich mich erinnere (mein Bater hatte die Prospekte von Rom auf einem Borsaale aufgebängt), seh' ich nun in Wahrheit, und alles, was ich in Gemälden und Zeichnungen, Rupfern und Holzschnitten, in Gips und Rort icon lange gefannt, fteht nun beisammen vor mir; wohin ich gehe, finde ich eine Befanntschaft in einer neuen Welt; es ist alles, wie ich mir's bachte, und alles neu. Ebenfo fann ich von meinen Beobaachtungen, von meinen Ibeen fagen. Ich habe keinen gang neuen Gebanten gehabt, nichts gang fremb gefunden, aber bie alten sind so bestimmt, so lebendig, so zusammenhangend geworben, daß sie für neu gelten tonnen."

Bon hier erst melbet er seiner Mutter die Reise, und in einem köstlichen Brieschen antwortet sie: "Jubilieren hätte ich vor Freude mögen, daß der Wunsch, der von frühester Jugend an in deiner Seele lag, nun in Erfüllung gegangen ist. Einen Menschen wie du bist, mit deinen Renntnissen, mit deinem großen Blick für alles, was gut, groß und schön ist, der so ein Adlerauge hat, muß so eine Reise auf sein ganzes übriges Leben vergnügt und glücklich machen, und nicht allein dich, sondern alle, die das Glück haben, in deinem Wirkungskreis zu leben."

Ganz anders als zu den anderen Städten stellt Goethe sich zu der Hauptstadt der Welt. Dort suchte er mit Eiser die berühmtesten Werke auf, und die Städte waren ihm nur Reliquienschiene und Schahkasten der Meisterwerke der Alten, Raffaels oder Palladios; Rom aber ist ihm ein Ganzes, und als Ganzes sucht er es aufzunehmen. Planlos streift er zunächst umber, und erst beim zweiten

Aufenthalt sucht er nochmals in geregelter Wanderung biefe Welt zu umschreiten. In Benedig fragte er sich lofort nach den Bedingungen der Existenz eines solchen .. groken Daseins": Rom ist ihm zunächst ein unvergleichliches Bunder, und nach einem Bierteljahr erst wagt er hier, die Ursprünge dieser einzigen Erscheinung zu suchen. Doch bleibt er von Roms Borzeit merkwürdig ungerührt; feine einzige ber Gestalten, die einst über bas Forum und zum Ravitol schritten, wird vor seinem Auge lebendig; verschüttet bleiben Pontifex und Bestalin und nur bas Hirtengesindel des Romulus berührt seine Bhantasie. Auf die Gegenwart kam es ihm an, auf die lebendige Wirklichkeit: "Mir ift es jest nur um bie finnlichen Einbrude zu tun," fcreibt er gleich im Beginn ber Reise. Jene Runst, die Dinge, die ba sind, so zu seben, wie sie sind - sie verlangt nach Übung. Und wie übt er sie! Richts entgeht seinem "Ablerauge", seiner rastlosen Aufmertsamteit, seinem Fleiß! "Ich lebe nun bier mit einer Rlarheit und Rube, von ber ich lange fein Gefühl batte. Meine Ubung, alle Dinge, wie sie sind, zu seben und abzulesen, meine Treue, das Auge Licht sein zu lassen, meine völlige Entauferung von aller Pratention tommen mir einmal wieber recht zu statten und machen mich im stillen bochst gludlich. Alle Tage ein neuer, merkwürdiger Gegenstand, täglich frische, große, seltsame Bilber und ein Ganzes, bas man sich lange bentt und träumt, nie mit der Einbildungsfraft erreicht." Deshalb wagt er denn hier auch zulett, wie in ber Seimat, Beleuchtungseffette zu studieren. Widerstand er der Wirtung des Mondlichts auf die Lagunenstadt, so schreibt er bagegen aus Rom: "Bon ber Schönheit, im vollen Mondichein Rom zu burchgeben, hat man, ohne es gesehen zu haben, feinen Begriff. Alles Einzelne wird von den groken Rassen bes

Lichts und Schattens verschlungen, und nur die größten allgemeinsten Bilber stellen sich bem Auge bar. Seit drei Tagen haben wir die schönsten und herrlichsten Nächte wohl und vollständig genossen. Ginen vorzüglich schönen Anblid gewährt bas Coliseo. Es wird nachts zugeschlossen, ein Eremit wohnt barin an einem Rirchelchen, und Bettler nisten in ben verfallenen Gewölben. Sie hatten auf flachem Boben ein Feuer angelegt, und eine stille Luft trieb ben Rauch erst auf der Arena hin, daß der untere Teil der Ruinen bebedt war und die ungeheueren Mauern oben brüber finfter hinausragten; wir ftanden am Gitter und faben bem Bhanomen zu, ber Mond ftand boch und beiter. Nach und nach zog sich ber Rauch burch bie Wanbe, Luden und Öffnungen, ihn beleuchtete ber Mond wie einen Nebel. Der Anblid war toftlich. So muß man bas Pantheon, das Rapitol beleuchtet seben, den Borhof der Betersfirche und andere große Strafen und Blage.

Und so haben Sonne und Mond, eben wie der Menschengeist, hier ein ganz anderes Geschäft als anderer Orten, hier, wo ihrem Blid ungeheure und doch gebildete Massen entgegenstehen."

Und die eigenen Augen genügen ihm nicht: er muß vergleichen, was andere sehen. Deshalb gesellt sich der dis dahin in Einsamkeit schwelgende Beschauer helfenden Freunden. Künstler sind es vor allem, von denen er zu lernen begehrt: Angelika Kauffmann, die Walerin der Anmut, und der kräftige Waler Tisch bein; dann auch Kunstkenner, wie der Hofrat Reiffen stein und später Hirt. Er beginnt auch wieder an heimischen Ereignissen Anteil zu nehmen; der Tod Friedrichs des Großen mußte ihm schon wegen des lebhaften Interesses der Italiener für diesen Heros Eindruck machen Rie aber verliert er sein hohes Ziel aus den Augen.

"Und doch ist das alles mehr Mühe und Sorge als Genuk. Die Wiebergeburt, die mich von innen heraus umarbeitet, wirkt immer fort. Ich dachte wohl hier was Rechts zu lernen; bak ich aber so weit in die Schule zurudgeben, daß ich so viel verlernen, ja durchaus umlernen mukte, bachte ich nicht. Run bin ich aber einmal überzeugt und habe mich gang hingegeben, und je mehr ich mich selbst verleugnen muß, besto mehr freut es mich. Ich bin wie ein Baumeister, ber einen Turm aufführen wollte und ein schlechtes Fundament gelegt hatte; er wird es noch beizeiten gewahr und bricht gern wieder ab, was er schon aus der Erde gebracht hat, seinen Grundrif sucht er zu erweitern, zu verebeln, sich seines Grundes mehr zu versichern, und freut sich schon im voraus der gewissern Festigkeit bes künftigen Baues. Gebe ber himmel, bag bei meiner Rudkehr auch die moralischen Folgen an mir zu fühlen sein möchten, die mir das Leben in einer weitern Welt gebracht hat! Ja, es ist zugleich mit dem Kunstsinn der sittliche, welcher groke Erneuerung leidet." Überall verlangt Goethes sittlicher Sinn Anbetung, Demut, Ehrfurcht. So schafft er sich auch bier Göttinnen, benen jeder bessere Sinn zum Dienst erbotig wird. Wie ber Anabe die Sonne, ber Greis die Madonna zum Symbol des Göttlichen erwählte, so wird unserm frommen Heiden in Rom die Minerva des Palastes Giustiniani zur Inhaberin seiner ganzen Berehrung. Ihr hober Stil läkt ihn nicht fort; die Frau des Rustoben meint, die Statue sebe wohl einer Schonen abnlich, die er liebe. Aber wir brauchen bier feine Mobelliagd zu treiben: Goethes Berlangen nach bober, stilvoller Schönbeit selbst forberte Berkörperung. Und beshalb eben gehört zu ber veredelnden Arbeit am eigenen Ich in diesen glüdlichen Wochen auch die Umformung seiner dramatischen "Iphigenie": am 10. Januar senbet er die Reinschriften in die | Seimat.

Endlich im Bollbewußtsein jener "Wiedergeburt" verlakt er am 22. Rebruar 1787 Rom: am 25. Rebruar ift er in Reapel. hier nun tritt por ber Allgewalt ber Naturschönheit die Betrachtung der Runft fast gang gurud: bas Leben des Bolfes aber empfindet Goethe bier ftarfer als irgend sonst als einen Teil dieser schönen Ratur. Diese Bevolkerung, die anderen Betrachtern die ichlimmiten Kehler italienischen Welens zu vereinigen icheint, ohne burch ben Stola ber Römer ober bie Grazie ber Florentiner bafür zu entschädigen, ihm wird sie lieb, und mit Keuereifer verteidigt er sie gegen die Anklage des Mükiggangs. Bor allem aber erklärt er auch hier ben Nationalcaratter geographisch-physikalisch und nicht bistorisch. "Gewik ware ber Neapolitaner ein anderer Mensch, wenn er sich nicht zwischen Gott und Satan eingeklemmt fühlte." schreibt er, und benkt an ben offenen Sollenrachen bes Befuvs, nicht ben ber furchtbaren bourbonischen Mikwirtschaft. "Triebe mich nicht die deutsche Sinnesart und das Berlangen, mehr zu lernen und zu tun, als zu geniehen, so sollte ich in dieser Schule des leichten und lustigen Lebens noch einige Reit verweilen und mehr zu profitieren suchen," Sier fühlt er sich gang zu Saufe, ganz in seinem Klima, und hat er in Rom nur erst mit Deutschen verkehrt, so treten in Reapel neben bem längst bort eingewurzelten Lanbichaftsmaler Sadert einheimische Bekanntschaften hinzu. Und merklich ruckt auch bas Altertum bier in ben Sintergrund: Bompeji wird giemlich turz abgefertigt, das Museum der Ausgrabungen zwar in seiner Wichtigkeit anerkannt, aber doch kaum besprochen. Um so mehr interessiert ibn ber Besup: icheint man ja hier in das Erdinnere selbst hineinschauen zu konnen.

erblict man doch bier die sonst schon zu mechanischer Rube erstarrte Natur in der frankhaften Aufregung des Anfängers. Und ursprüngliche Lebhaftigkeit erfreut ihn hier auch an den Menschen, denn hier sieht er die groken Linien durchschimmern, die er im Alltagsleben des Nordens vermißt. Reapel ist ihm das Paradies: "Man mag sich hier an Rom gar nicht zurüderinnern; gegen die hiesige freie Lage kommt einem die Sauptstadt der Welt im Tibergrunde wie ein altes, übel plaziertes Rlofter vor." Und ein köftliches Genrebild führt uns ben paradiesischen Reiz bieses Landschaftsbildes vor. "Nun erreichten wir eine Höhe; ber größte Anblid tat sich por uns auf. Reapel in seiner Herrlichkeit, die meilenlange Reihe von Säusern am flachen Ufer bes Golfs hin, die Borgebirge, Erdzungen, Felswände, bann die Inseln und dahinter das Meer war ein entzüdender Anblid.

Ein gräßlicher Gesang, vielmehr Lustgeschrei und Freudegeheul des hintenauf stehenden Anaben erschreckte und störte mich. Heftig fuhr ich ihn an; er hatte noch kein böses Wort von uns gehört, er war der gutmütigste Junge.

Eine Weile rührte er sich nicht, bann klopfte er mir sachte auf die Schulter, streckte seinen rechten Arm mit aufgehobenem Zeigefinger zwischen uns durch und sagte: "Signor perdonate! questa d la mia patriä!" Das heißt verdolmetscht: "Herr, verzeiht! Ist das doch mein Baterland!" Und so war ich zum zweitenmal überrascht. Wir armem Nordländer kam etwas Tränenartiges in die Augen."

Und boch sollte selbst biese Naturbegeisterung noch überboten werben. Am 29. März fährt er nach Sizilien über. Um seinen Augen bie ununterbrochene Beschauung

zu sichern und bennoch einen Schatz bes hier Gesehenen auch greifbar bewahren zu können, nimmt er ben Maler Aniep mit, ber in knapper Zeichnung ihm bie benkwürdigsten Ansichten fixiert.

Sier nun, hinstreifend burch bie Weizenfelber ber Rornfammer Italiens, in urwuchligen Serbergen bie Urlprünglichkeit ber Berbaltnisse bis auf die Reige geniekend. bier fühlt er sich endlich voll in homerischer Luft. Dit verdoppeltem Abideu wehrt er hier die willfürlichen Rombinationen bizarrer Salbfunft in den Stulpturen des Fürsten Ballagonia ab; mit frommem Entzuden betrachtet er die alten Tempelreste. "Italien ohne Sizilien macht gar tein Bild in der Seele. Sier ist der Schlussel zu allem." Denn biese Umgebung, bie er mit begeisterten Worten icilbert, ist ihm ber beste Rommentar zur Obyssee: lie führt ihn mitten hinein in die Anschauung der großen heroischen Berhältnisse. Deshalb gewinnt auch gerade hier in ihm ber Gebanke neue Rraft, mit einem Drama "Rausita a" in das Seiligtum ber homerischen Welt selbst einzutreten; deshalb aber auch nimmt ihn hier mehr als je ber zentrale Gebante in Ansprud, ber seine ganze Dentfähigfeit beherrichte: ber von ber Urpflange, von ber Organisation ber natürlichen Formen. So geht bei ihm unablässig bie lebhafteste Erfassung bes Gegenwärtigen und bas tieffte Nachlinnen nach bem lekten Grunde Sand in Sand. Wie prachtig sieht und ichilbert er zu berfelben Beit, in ber bie tiefsten fünftlerischen und gelehrten Brobleme ihn beschäftigen, das berühmte Fest der beiligen Rosalie in Balermo! Wie anschaulich stellt er uns bas gierlich-seltsame Bringefichen Belmonte in Reapel ober ben wunderlichen Gouverneur von Messina vor Augen! Er zieht Erfundigungen über bie Familie bes berühmten Schwindlers Caglioftro ein: er beschreibt ein Mittagessen,

bas die Fremden in Caltanisetta selbst anrichten: Alles ist ihm bier interessant, wo er's auch packt.

Am 14. Mai verlägt er dies gesegnete Eiland und nach einer gefahrvollen Seefahrt erreicht er Reavel am 17. Mai wieber. In ben fritischen Momenten ber Gefahr batte allein seine sichere Rube standgehalten, wie Sandn bei stürmischer Seefahrt, mit Rünstlerfreude bas emporte Meer betrachtend, unter Zitternben ber einzige Kelte war. Er bleibt bann wieder vierzehn Tage in Reapel: und so sehr fühlt er sich eingewöhnt, daß ihn, ben sonst der katholische Rultus fast nur verletzt und abgestoken hatte, jekt die originelle Kigur eines volkstümlichen Seiligen, bes Filippo Reri, interessiert. -Wie er, weiterreisend, die Zeit seines bisherigen Aufenthalts in Italien überbenkt, empfindet er so recht, wie diese Reise ein Ganzes, ein lebendiges Ganzes ist: Rom hat seinen Zauber geübt, es hat auch ihm verliehen, seinen Erlebnissen große Linien zu geben. "Übrigens habe ich gludliche Menschen tennen lernen," schreibt er (8. Juni 1787) an Charlotte v. Stein, "bie es nur sind, weil sie gang find. Auch ber Geringste, wenn er gang ift, fann aludlich und in seiner Art vollkommen sein. Das will und muß ich nun auch erlangen, und ich fann's, wenigstens weiß ich, wo es liegt und wie es steht, ich habe mich auf bieser Reise unfäglich kennen lernen. Ich bin mir selbst wiedergegeben und nur um so mehr bein. Wie bas Leben ber letten Jahre, wollt' ich mir eber ben Tob gewünscht haben, und selbst in ber Entfernung bin ich bir mehr, als ich bir bamals war."

Und nun, völlig als ein Eingebürgerter, verlebt er vom Juni 1787 bis April 1788 seinen zweiten römischen Aufenthalt. Ihm wendet er alle Zeit zu, die noch zu seiner Berfügung bleibt; für Florenz

wird auch biesmal nur ein turzer Aufenthalt, von Ende April bis Anfang Mai, übrig gelassen, für Mailand und ben Comer See bleibt überhaupt taum Zeit. Römisches Leben will er bis zur Reige auskoften. Rein unruhiges Verlangen. Neues zu schauen, bewegt ihn mehr: er tennt Rom, und nur die eine Aufgabe erfüllt ihm jest bie Seele: pon Rom so viel als möglich mitzunehmen. Er weiß, daß er von hier wieder fort muß, in die norbische Berbannung, in bas kleine Leben; aber nicht blog zu zeitweiliger Reubelebung will er in Italien, in Rom gewesen sein, sondern diese Reise soll ihm ein Schat für immer werben. Nur eine Billeggiatur in Castel Ganbolfo unterbricht vom 6. bis 24. Oftober 1787 biese Einburgerung in Rom. Und sobald ber große Zauber ber Ewigen Stadt zurudtritt, melbet sich auch eine andere Zauberin, die Liebe. Eine "fcone Mailanderin" fesselt ibn: blikionell und einbringlich ergreift ibn bie Reigung zu der hellen, blaudugigen Schönheit, die unter den dunklen Italienerinnen boppelt wirfte. Sorgfältige Forschung hat jett ihren Namen entbedt: Mabbalena Riggi beiht sie, bie Braut des Benezianers Bolpato, und Angelika Rauffmann felbst hat ihr Bilb gemalt, freilich nicht so gludlich wie "Amor als Landschaftsmaler":

> Zeichnete bas allerliebste Mäbchen, Wohlgebildet, zierlich angelleibet, Frische Wangen unter braunen Haaren, Und die Wangen waren von der Farbe Wie das Fingerchen, das sie gebildet.

Tiefe, verzehrende Leidenschaft spricht aus dem Gebicht "Cupido", das damals entstand:

Cupibo, loser eigensinniger Anabe, Du baift mich um Quartier auf einige Stunden! Wie viele Tag' und Nächte bist du geblieben Und bist nun herrisch und Meister im Hause geworden! Bon meinem breiten Lager bin ich vertrieben; Run sity' ich an der Erbe, Rächte gequälet; Dein Mutwill' schüret Flamm' auf Flamme des Herdes, Berbrennet den Borrat des Winters und senget mich Armen.

Du halt mir mein Gerät verstellt und verschoben; Ich such und bin wie blind und irre geworden. Du lärmst so ungeschickt; ich fürchte, das Seelchen Entflieht, um dir zu entstliehn, und räumet die Hütte.

Doch - ... er hatte Jahre und Erfahrungen hinreichend, um sich, obwohl schmerzhaft, boch auf ber Stelle qusammenzunehmen". Werthers Schidfal burfte fich nicht wiederholen. "Gar bald legte sich auch dieses Berhältnis in meinem so viel beschäftigten Gemute wieber zurechte. und zwar auf eine sehr anmutige Weise; benn indem ich lie als Braut, als fünftige Gattin ansah, erhob sie sich vor meinen Augen aus bem trivialen Mabdenzustanbe. und indem ich ihr nun eben bieselbe Neigung, aber in einem höhern, uneigennütigen Begriff zuwendete, fo war ich als einer, ber ohnehin nicht mehr einem leichtsinnigen Jüngling glich, gar balb gegen sie in dem freundlichsten Behagen. Mein Dienst, wenn man eine freie Aufmerksamteit so nennen barf, bezeichnete sich burchaus ohne Bubringlichkeit und beim Begegnen eber mit einer Art von Chrfurcht. Sie aber, welche nun auch wohl wußte, daß ihr Berhältnis mir bekannt geworben, tonnte mit meinem Benehmen vollkommen zufrieben sein. Die übrige Welt aber, weil ich mich mit jedermann unterhielt, merkte nichts oder hatte kein Arges daran, und so gingen Tage und Stunden einen ruhigen, behaglichen Gang."

Rom bändigte dann vollends die Erregung, und im Anblid seiner großen Aufgaben ward sein Wille wieder Meister im eigenen Sause. Maddalena ist, sechzig Jahre alt, gestorben, nach zwiesacher Che, Mutter von acht Rindern; Goethe aber hat in seinem Gedächtnis das liebliche Bild der reizenden zwanzigjährigen Jungfrau gehegt und in der Italienischen Reise sie in ewiger Jugend für unsere Augen erhalten.

Mit Eifer zeichnet er - nicht, um nochmals seinen Beruf als bilbenber Rünftler zu erproben, wie man wohl gemeint hat: mit biesen Soffnungen hatte er für immer gebrochen. Rein, er zeichnet, um noch intensiver, noch wahrer, noch "gegenwärtiger" als sonst bie Dinge zu sehen, die seine Dichtung erfüllen. Und bas Zeichnen genügt ihm nicht: er macht einen Lehrfursus ber Berspettive mit, er mobelliert, und wieber um zu mobellieren, treibt er Anatomie. "Das Interesse an ber menschlichen Gestalt hebt nun alles andere auf." "Ich bin nun recht im Studium der Menschengestalt, welche das Non plus ultra alles menschlichen Wissens und Tuns ist." Denn Menschen sind es ja, beren Taten und Schickale ber Dichter erzählen, und, um sie zu erzählen, erschauen soll. Und so wird biesem Dichter, bem bas Seben Borbedingung und Wesen aller Dichtung ist, die menschliche Gestalt das unerschöpfliche Feld gelehrter und fünstlerischer Studien. Erstaunlich schien schon früher die Schärfe seiner Augen; ihm genügt sie noch nicht: noch anders haben die Alten gesehen, noch rascher, noch sicherer haben sie in der Gestalt Wesentliches von Zufälligem gesondert. Er will es lernen, und mit leibenschaftlichem Fleik modelliert er einen Fuß und ist gludlich über seine Fortschritte. Run besitt er in ber antiken Anschauung und Erfassung der Menschengestalt den Schlüssel zu der Welt ber Alten. Fortan steht es bei ihm, die ewigen Schönheiten heraufzubeschwören, wie Faust die Helena. Und auch ber stetigen Arbeit an literarischen Werken, am "Egmont", am "Wilhelm Meister" tommt bie zeichnerische Übung

zu gute. Mehr noch freilich der Entwidelung seiner Ibeen "über organische Natur, deren Bilden und Umbilden": zeichnerisch sucht er das große Geheimnis der Urpflanze zu fassen, und sein produktives Bedürfnis verlangt auch wieder nach einem Publikum, dem er die Metamorphose der Pflanzen in konkreten Bildern vorführen kann.

Aber auch die Musik wird nicht versäumt: mit dem Komponisten Kanser arbeitet der Unermüdliche an der Komposition der "Klaudine" und des Schlusses zum "Egmont". Und wieder führt ihn das zu historischen Studien: er studiert Marcellos Psalmen, um sich auf den Gesang in der Sixtinischen Kapelle vorzubereiten.

Und so ist er, ber erst bie Menschen mieb und schrittweise nur sich unter sie wagte, jest als eifriger Schüler und eifriger Lehrer Mittelpunkt eines festen Rreises. Willkommen als Gruk aus ber Seimat ist ibm Herbers "Büchlein voll würdiger Gottesgedanken", mit bem Titel "Gott"; bann bewegen ihn bessen grofartige ... Ibeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menscheit" zu ernstem Durchdenken. Angelika Kauffmann und Tischbein sind wieder teilnehmend und beratend ihm zur Seite. baneben treten zwei Jungere hervor: R. Ph. Morit und Beinrich Mener. Der lettere, ein Schweizer, (seiner breiten Aussprache wegen hieß er balb ber "Runschtmener), ben Goethe bann nach Weimar zog und zum "Chef bes Goetheichen Runftbepartements" machte, ist eine Natur in Desers Art: ein sehr schlechter Maler, aber ein guter Nachempfinder, wo ihn nicht die Kassizistischen Borurteile beirrten; dabei voll soliber Renntnis der Runstgeschichte. Mit rührenbem Dank bat Goethe lebenslänglich anerkannt, was ber ruhige, einfach und bescheiben sprechenbe Mann ihm war: ber lebendige Rommentar gleichsam zu

allem, was Goethe fah. Eine gang andere Natur war R. Ph. Morig: unruhig, geistreich, unklar. In seinem autobiographischen Roman "Anton Reiser" hatte er eine starte Rraft, sich selbst zu objektivieren, bewiesen; jest trieb er sich auf grammatischem Gefilbe umber. Auch ihm war es gegönnt, dem Dichter einen großen Dienst zu leisten. Mehr und mehr war Goethen, wie wir saben, strenge Form auch bes Metrums Bedürfnis geworben; aber in bem bornigen Gebulch beutscher Metrif fehlte ibm ein Führer. Morit hatte nun zu ben wechselnden Formen beutscher Berse gewisse Grundregeln ausgeklügelt", bie, gludlich ober ungludlich wie sie waren, bem Dichter gerabe recht kamen; er baute barauf seine rhythmische Umformung ber "Iphigenie". Und biefen Dienst belohnt ihm Goethe, wie nur er belohnen tonnte: er gab bem Irrenben Rlarheit, gab ihm einen Rreis, den seine Wirksamkeit erfüllen konnte. Was bem Menschenfreund ber Weimarer Reit nicht geglückt war, bypochondrische Selbstaucker zu neuer Tätigkeit zu erziehen, bas gelang bem zurüchaltenberen Runftenthusiaften von Rom. Wie Meyer, so ftellt er auch Morit in ben Dienst seiner ibealen Bestrebungen. Er lakt ihn in ber Schrift "Über bie bilbenbe Nachahmung bes Schonen", bie 1788 erfchien, ein Manifest abfassen, aus dem er felbft bann in die Redattion ber "Italienischen Reise" die wichtigften Sage aufnahm. Sier finden wir Goethes Runftlehre flar und einbringlich entwidelt. Bor allem tomme es barauf an, bag ber icaffenbe Runftler einen Horizont besite, so weit wie die Ratur selber damit seine Organisation der allumströmenden Natur unendlich viel Berührungspuntte biete. Geniehen tonne man nur im Nachschaffen; und nachzuschaffen sei bas Schone nur in verjüngtem Maßstab an einem individuellen, sinnlich fahbaren Gegenstande. Bu buten habe sich ber echte

Bildungstrieb vor falschen Wegen, zu streben habe er nach völliger Reife und allseitiger Entwidelung.

Und wie er hier durch einen ergebenen Schüler seine Ansichten über die ihm wichtigsten Fragen klar und scharf formulieren läßt, so und noch mit größerer Klarheit und Schärse drückt er selbst es aus, was diese Reise ihm werden sollte und was sie ihm wurde. "In der Kunst muß ich es so weit bringen, daß alles anschauen de Renntnis werde, nichts Tradition und Rame bleibe, und ich zwing' es in diesem halben Jahre; auch ist es nirgends als in Rom zu zwingen." Und dann: "Wir ward bei diesem Umgang das Gefühl, der Begriff, die Anschauung dessen was man im höchsten Sinne die Gegen wart des klassischen Bodens nennen dürste. Ich nenne dies die sinnlich-geistige Überzeugung, daß hier das Große war, ist und sein wird."

Hat er so in lebendiger Anschauung die Antike als bie höchste Wiebergabe ber Schönheit und ber mahren Natur erkannt, so ist ihm auch bas beutlich geworben, weshalb sie bas Sochste ift: "Was ben Somer betrifft, ist mir wie eine Dede von ben Augen gefallen. Die Beschreibungen, die Gleichnisse usw. tommen uns poetisch vor und sind doch unsäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigfeit gezeichnet, vor ber man erschrickt . . . Lag mich meinen Gebanken turz so ausbruden: sie stellten bie Existenz bar, wir gewöhnlich ben Effett; fie ichilberten bas Fürchterliche, wir schildern fürchterlich, sie bas Angenehme, wir angenehm ulw. Daher tommt alles Übertriebene, alles Manierierte, alle falsche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man ben Effett sucht und auf ben Effett arbeitet, glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen tonnen." Für Goethes Runftlehre ist wohl feine Stelle so bezeichnend und entscheidend wie diese für den ästhetischen Kampf auch wieder unserer Tage unschähbaren Worte. Sie zeigen, was ihm das Wesentliche am Kunstwert ist: jene "Gegenwart" eben, jene wahre Existenz, jene Kraft einer Kunst, die der Wirkliches schaffenden Natur ihre Schöpferkraft abgelernt hat. Deshald ist ihm nun auch die Kunst eine zweite Natur, deshald sind die hohen Kunstwerke "zugleich als die höchsten Naturwerke von Wenschen nach wahren und natürlichen Gesehen hervorgebracht worden", deshald hat Raffael wie die Ratur jederzeit recht "und gerade da am gründlichsten, wo wir sie am wenigsten begreifen".

Hatte er aber so viel, so unendlich viel burch biese Reise gewonnen, so war auch dies nicht ohne jede Einbuße erreicht. Die Schönheit hatte er für immer erobert; gegen bie Großartigfeit eigenster Individualität hat ihm von jetzt ab oft ein fertiges Ideal die Augen verschlossen. Roch war er dem Titanismus seiner Jugend nahe genug, um den "Fauft" neu beleben zu können; aber neue Entwürfe von ber hinreißenden Gewalt bes "Prometheus" bes "Ewigen Juden", ja des "Werther" sind ihm nicht mehr geschenkt worden. In Italien selbst steigert sich bie Abneigung gegen alles Gewaltsame bis zur Ungerechtigfeit: Michel Angelo, ber 1786 ihm einen ungeheuren Ginbrud gemacht hatte, ist, wie Erich Schmidt hervorhebt, beim zweiten romischen Aufenthalt für ihn nicht vorhanben. Wenn ber Autor bes "Gog" ben Dichter ber "Sermannichlacht" mit graufamer Strenge zurudwies und lange auch gegen ben ber "Räuber" sich in Abwehr hielt - wenn ber einstige Ruhmrebner Erwins für das fühne Streben eines Cornelius weniger als für manierierte Bilberchen aus kassischen Bezirken Anerkennung bat, so gebort auch dies zu den Folgen der italienischen Reise.

Am 22. April 1788 nimmt er tiesbewegt von der neuen Heimat Abschied. "Auf eine besonders seierliche Weise sollte jedoch mein Abschied aus Rom bereitet werben; drei Rächte vorher stand der volle Mond am klarsten Himmel, und ein Zauber, der sich dadurch über die ungeheure Stadt verdreitet, so oft empfunden, ward nun aufs eindringlichste fühlbar. Die großen Lichtmassen, klar, wie von einem milden Tage beleuchtet, mit ihren Gegensähen von tiesen Schatten, durch Reslexe manchmal erhellt zur Ahnung des Einzelnen, sehen uns in einen Zustand wie von einer andern, einsachern, größern Welt."

Zwei Meisterwerke bilbender Kunst halten sein Bild aus dieser Zeit fest: Trippels Būste und Tisch-beins Gemälde. Der Freund malte ihn, wie er in der Campagna sitht, Altertümer rings um ihn; ein weiher Mantel umhüllt ihn malerisch, und das ernste Gesicht blidt großartig in die Weite. Und der Bildhauer fixierte zum erstenmal in Goethes Kopf jenen apollinischen Typus, den man dann von Goethes wirklichem Gesicht wegibealissierend fortgebildet hat: in antiker Einsachheit und Gröhe sieht der Kopf mit den weit geöffneten Augen vor sich hin, und mächtige Loden fallen auf die breiten Schultern. Auch dies Bild des Apollo-Goethe, das so ties im deutschen Herzeugnis des italischen Bodens.

Doch noch ein drittes Bild wollen wir erwähnen, eine zweite Zeichnung Tischbeins, die Paul Hense unübertrefflich in Bersen nachradiert hat:

Hast bu das Goethe-Bildhen im Sinn? Bor neunzig und einem Jahr entstand es in Rom, da hier mit dem waceren Tischein Er sich beschein vertrug, wie im Storchenneste der Abler Sich zu wohnen bequemt, wettab in die Ferne verschlagen. Richt die Tasel, die ihn als Reisenden zeigt, in den weißen Mantel gehüllt, im Freien, auf umgestürztem Getrümmer,

In die Campagna die Blide gelehrt; nein, jenes geringre Blatt, mit der Feder umrissen und leicht schattert mit dem Pinsel, Wo er so häuslich erscheint in der Sommerschhe, nur eben Aus dem Bette gesprungen und erst notdürstig besteibet, Wie er, den hölzernen Laden zurückgeschlagen, des schönen Römischen Worgens genießt und bequem hemdärmlig am Simse Lehnt und der Sonne die Brust und das atmende Antiss zulehrt. Kur vom Kilden besausches ib ihn, doch glaubst du in jeder Linie den Hauch zu empfinden des Wohlseins, der aus dem Lichtquell Sich durch Abern und Rerven des Reuerwecken ergossen, Selbst im Raden das Jöpschen, der Fuß, der aus dem Pantossel Halb sich erhob, die Schaalle, die unterm Anie den Strumpf hält, Jeglicher Jug spricht aus: Dem Mann ist wohl; wie ein Halbgott Schlürst er, vom Zwange bestreit, den versüngendem Atem der Krübe . . .

Goethe schied; und was er empfand, klang spät noch in herrlichen Bersen wieder:

Wer von bem Schönen zu icheiben verdammt ift, Scheibe mit abgewendetem Blid.

Ihm war die Kraft gegeben, sich loszureißen und all die Ergebnisse dieser Reise seinem poetischen Beruf und seiner Nation fruchtbar zu machen. Aber zu zauberhaft hatte er dies Land geschildert.

Wie Goethe bas Heimweh nach Italien von seinem Bater geerbt hatte, so hinterließ er es seinen Nachkommen, und ihnen ward es nicht zum Segen. In Rom, an der Pyramide des Cestius, liegt sein Sohn August begraben; und mit noch tieferem Weh, als der begnadete Ahn, riß sein Enkel Wolfgang sich von der ewigen Stadt los:

Er war am Tag St. Isidors des Bauers, Da ließ ich Rom, und kilhlen Schauers Umzittert lag mein Herz am St. Johannistor, Als ich mein einzig Lieb, als ich mein Rom verlor.



Mener, Goethe. 8. A.



## XV

## **Iphigenie**

Zwei Dramen hatte Goethe auf ber italienischen Reise vollendet: "Iphigenie" und "Egmont"; sast noch mehr als beide verdankt ihr der "Tasso", obwohl er erst in Weimar beendet wurde. Auch am "Faust" ward gearbeitet, eine "Iphigenie auf Delphi" geplant, eine "Nausikaa" begonnen, endlich wurden ältere Singspiele umgearbeitet. So weht ein kräftiger Hauch südlicher Luft durch ein weites Gebiet Goethescher Dramatik.

Wühten wir nichts über die Entstehungszeit der "Iphigenie in Tauris", so würden wir ihren Zusammenhang mit dieser Epoche dennoch schwerlich übersehen; viel eher würden wir ihn überschäften. Denn Italien hat diesem Wert doch nur die letzte Feile gedracht; die ins einzelne hinein war alles Wesentliche schon vorher sertig. In vier vollständigen Ausarbeitungen besitzen wir das Drama. Der erste Prosaentwurf wurde vom 14. Februar dies 28. März 1779 niedergeschrieben, und daraushin erfolgte bereits am 6. April 1779 die erste Aufführung. Goethe selbst spielte den Orest, die schone und hochbegabte Corona Schröter die Iphigenie—eine Aufführung, deren vollendete Schönheit unsere, durch schlimme Oreste und schlimmere Iphigenien vielsach um

ben vollen Genuf bes Runftwerts betrogene Zeit sich taum auch nur vorstellen tann. Im Frühjahr 1780 fcrieb ber Dichter ben Entwurf in die bamals noch beliebten freien Jamben um, wie z. B. bas Gedicht "Meine Göttin" sie zeigt. — April bis November 1781 wird bas Werk bann wieder in Brofa zurüdgeführt, Goethe sucht ihm mehr Harmonie im Stile zu geben, und in biefer Bearbeitung treten die wichtigsten Anderungen auf, die das Drama erlebt hat. — Endlich auf der italienischen Reise vom September bis Ende des Jahres 1786 erhält die "Jphigenie" ihre lette Gestalt in jenen schonen fünffühigen Jamben, die wir alle lieben. Am 10. Januar 1787 schidt er die Sandschrift an Serber, und so wird bas Drama im britten Band ber ersten Ausgabe seiner Schriften gebruckt. — Auf biese Weise haben wir für bie Stabien, die bas Gebicht burchlief, bei ber "Iphigenie" mehr Material, als bei irgend einem anderen Werk Goethes, ben "Faust" ausgenommen, und für Beurteilung und Bemessung seines rhythmischen Gefühls ift deshalb keines wichtiger als dieses. Richt immer ist die Umformung ber rhnthmischen Brofa völlig geglückt. Schlimmer als die Berse mit zu viel Fühen, die z. B. im vierten Auftritt des vierten Aufzugs begegnen — hat Goethe boch auch in "Hermann und Dorothea" ein siebenfükiges "Ungeheuer" laufen lassen — sind langatmige foleppenbe Berioben, in benen ber Wiberftreit ber ursprünglichen Fassung mit der neuen Begrenzung nicht völlig überwunden ift. Bon dem wundervollen sonoren Rlang ber Berse bes "Tasso" — wohl ber am schönsten klingenben Blantverse, die die beutsche Dichtung kennt — stechen bie Jamben ber "Iphigenie" oft burch eine gewisse Sarte ber Eden, eine storenbe Spigigfeit ber Gelenke ab. Richt selten lassen aber auch gerade Berfe, bie

erst bei der metrischen Abschleifung hineinkamen, jenen Wohlklang vermissen, der den Goetheschen sonst innewohnt.

Andere Partien dagegen hatten schon beim ersten Wurf den herrlichen Fluß der Rede; so war sofort an dem ersten Monolog der Priesterin nur wenig auszugleichen. Neu ist freilich der wundervolle und so tief charakteristische Bers:

Weniger als für des Dichters rhythmischen Sinn ist bie Iphigenie für sein inneres Leben aufschluftreich. Unter seinen Sauptwerken enthält vielleicht keines weniger Erlebtes, mehr Gewolltes als bies. Wohl war es eine personlice Sympathie, bie ben Dichter zu bieser Selbin 30g. Die Situation ber unter Barbaren verbannten Griechin, ber Priefterin, die ein wildes Bolt Menschlichkeit lehrt, diese Situation, die jener Bers so unvergleichlich malt, berührte eine Ningende Saite im Berzen bes Ibealisten, der sich ins Alltagsleben gebannt fühlte, in bem bie Sebnsucht nach ber Seimat ber Antite sich schon regte. Sobald aber biefer Eine Zug ber Berwandtschaft bie Wahl bes antiken Stoffes entschieben hatte, war bas Weitere gegeben: die Begegnung mit Orest, die Heimkehr waren eben auch in ber alten Kabel bie Erlebnisse Iphigeniens in Tauris. Aus der treuen Aufnahme des alten Stoffes schöpfte Goethe ja auch ben Mut, einfach und folicht ein "Abenteuer", ein einzelnes Geschnis binaustellen, beisen bramatische Schilberung weber Trauerspiel heißen konnte noch Lustspiel. Wohl hatten die ernsten Stude mit versöhnlichem Ausgang barauf porbereitet: "Stella", bie "Geschwister"; im großen Stil ber antiken Tragodie aber, im Bers und in geschmüdter Rede trat als erstes "Drama" schlechtweg "Jphigenie" auf. Dennoch sett

gerade in diesem Bunkt ber entscheibende Unterschied ber "Iphigenie" Goethens von ber bes Euripides ein. Bei Euripides ist wirklich nur ein Abenteuer geschildert: burchaus ist das der Inhalt des Dramas, daß Orest und Pplades die Schwester und das Bild der Göttin in die Beimat holen, und Athene felbst muß zu gewaltsamer Lösung des Knotens dem Thoas am Schluß gebieten, daß er dies gestatte. Bei Goethe hört diese aukere Sandlung auf, Bebel bes Studes zu sein, und zum Teil wird sie ganz entfernt: das Bild der Artemis darf in Tauris bleiben, benn als Apollon von der Schwester zu Orest sprach, meinte er beffen Schwester, nicht bie eigene. Geistreich wird so die Notwendigkeit beseitigt, ben eblen Barbarentonig folde Schmach erleben zu laffen; immerhin aber ruht diese Losung doch nur auf einem Wortspiel des Orafels und stimmt schlecht zu Bylades' Behauptung:

Der Götter Worte find nicht boppelfinnig.

Es steht hier ähnlich wie mit den Bersen: die Unterlage sieht aus dem neuen Gewande hin und wieder störend beraus.

It aber die Beseitigung der äußeren Handlung, soweit sie überhaupt beabsichtigt war, nicht völlig geglüdt, so ist um so glänzender das gelungen, an ihrer Statt eine innere Handlung zum Mittelpunkt des Dramas zu machen. Mit Recht hat man gesagt, daß Goethe mit "Iphigenie" und "Tasso" eine neue Dramatik erschaffen habe, in der äußeres Geschehnis durch inneres Erlednis ersett wird. Als die Achse des Studes bezeichnet Goethe selbst die dritte Szene des dritten Arts, in der Orest im Andlid Iphigeniens sich von der alten Not geheilt fühlt. Dies also ist das Thema des Schauspiels: in der entsühnenden Nähe einer reinen, edlen Frau

löst sich bie Bedrangnis vom Herzen des in schweres Schidial geratenen Jünglings. Nicht Johigeniens Seimtehr nach Griechenland — Orests Wiederkehr ins volle Leben ist die Seele des Dramas. Will man nun in dieser Sandlung eine Beziehung zu Goethes Schicfglen entbeden, so bieten sich ja gewisse Ahnlichkeiten. Auch Goethe fühlte sich nach ber Flucht von Sesenheim wie von Kurien verfolgt, und auch auf ihn wirkte die Rahe einer eblen Frau befreiend. Sieht man aber näher zu, wie weit liegt dann all das ab! Lang ist es ber, dak Goethe unstät einherirrte wie von Rains Fluch getroffen; und auch bamals burfte er sagen: "Reinen Bruber habe ich erlolagen!", auch damals wäre es boch eine start figurliche Darstellung gewesen, wenn er seine Unruhe mit ben Hallusingtionen eines von den Erinnen gebekten Muttermörders hatte symbolisieren wollen. Jest aber fehlt es bem Dichter wahrlich nicht an ber Lebensluft, zu ber Pylades ben Orest erweden möchte, zu ber biesen nach seiner Seilung die Bedrangnis ber Genossen burch die Taurier wirklich erweckt.

Viel eher als an persönliche Beziehungen ist bei Orest an literarische Borbilder zu benken. Der in Trübssinn sich verzehrende Kämpfer, der dem Leben wieder erobert werden soll, war eine Lieblingsfigur Lessings: dem von ihm hoch bewunderten Philoktet der Alten gesellte er Philokas, Tellheim, den Tempelherrn bei. Und der große englische Weister hatte die unsterbliche Gestalt jenes Jünglings geschaffen, auf dem der Fluch ruht, seines Baters Bruder töten zu müssen. Drest ist ein Hamlet, der die Tat vollbracht hat, und der entsühnt zu werden begehrt, wo Hamlet hilflos dahinsiecht. So sind denn auch dem ersten Auftritt des dritten Aks Spuren aus der großen Szene zwischen Hamlet und Ophelia angeslogen,

und von hier stammt — schon in der ersten Bearbeitung — die seltsam wirkende Anrede an die Priesterin: "Schöne Rymphe". Hat doch Goethe einen anderen Ausdruck aus einer Rede Hamlets in der neunzehnten römischen Elegie sogar den olympischen Göttern in den Mund gelegt. Aus derselben Szene ging das Lob, das Ophelia über Hamlets Naturgaben ausspricht, in Johigeniens Mund über, die es aber auf Pylades anwendet:

Er ist der Arm des Jünglings in der Schlacht, Des Greises leuchtend' Aug' in der Bersammlung.

Bewundernswert ist es aber, wie bei so naher Berührung Goethe den Orest von Samlet fernzuhalten wußte. Drest ist kein tieffinniger Grübler; ihn bekummert nicht wie den Danenprinzen Reich und Welt, nur mit sich hat er zu tun. Spielt Samlet mit seinen Freunden, so bleibt Orest binter bem begabten Gefährten fast zurud: er steht neben ihm wie Carlos neben Bosa, und schlagend wird die Abnlichkeit in jener zweiten Szene bes erften Atls, wo Bylades in groken Hoffnungen schwelgt, Drest trübselig die erwartungsvolle Jugend mit seiner schattenhaften Gegenwart vergleicht. Reben welchem Freunde hatte je Goethe so gestanden? Rein. Drest ist nicht Goethe; eber noch mag man fagen, er fei ein Sombol ber aus Merthericher Tatenlosigkeit wieder auftauchenden Jugend - wenn er nicht eben einfach Orest ware, Iphigeniens Bruber.

Iphigenie nun freilich kann Porträtzüge nicht verleugnen; jedes Wort, das zu ihrem Preis erklingt, ist eine Hulbigung für Frau von Stein. Eben darum darf man sich die Anschauung der Iphigenie Goethes nicht durch die reisenden Birtuosinnen verderben kassen, welche die herrliche Rolle zu wirkungsvollen Posen mißbrauchen.

Die Briefterin Dianas ist feine überlebensgroße Seroine, und des furchtbaren Parzenliedes entsinnt sie sich nur ungern: iene Schauspielerinnen aber benten, solange fie die Rolle spielen, einzig an diese dumpfe Rhapsodie. Iphigenie ist die Tochter eines stolzen, wilben Hauses; aber früh ward sie ihm entrissen und leidend lernte sie viel. Und doch bricht noch zuweilen die alte Seftigkeit bervor: "Ergreift unbandig-heilige But die Briefterin?" fragt Orest, und Thoas ruft entsett: "Die heilige Lippe lingt ein wildes Lieb!" Denn sie ist ein Weib und ihrer Schwäche sich wohl bewußt; fast zu oft spricht sie von Frauenschicksal und Frauenart. Bertrauensvoll ergibt sie sich desbalb der Kührung des Bylades, sie so wenig wie ihr Bruder herrschlüchtig ober rasch entschlossener Tat. Ihre Seele ist es, die reine, schöne, edle Seele, wie sie beikt, die ihr solche Macht über der Barbaren Wildheit gab; erzwingen kann sie nichts, sie ist sanft und nachgiebig. Söchst gludlich ist in ben beiden Geschwistern Ahnlichteit und Berschiedenheit abgewogen. Wir saben, wie bei Goethes Dramen allmählich die Ibee ber Bererbung Raum gewinnt; die Geschichte ber Tantaliden nun ist eine Tragodie der Bererbung. Was in ihnen verderblich forterbt, das ist gerade jene Eigenschaft, die Goethe so stark in sich bekampft: die willenlose Rachgiebigkeit gegen sich felbft. Sie vermögen fich nicht zu überwinden. Berichiebene Formen sind es, in benen biese gemeinsame Schwäche bei ben Gliedern bes Geschlechts hervorbricht. Aber fortwährend wächst ber Fluch an. Tantalus überhebt sich im Gefühl der Göttergunst; Atreus und Thyest überlassen sich makloser Rachsucht; und Agamemnon selbst opfert seiner Berricherstellung bie eigene Tochter. "Bur Wut ward ihnen jegliche Begier." Deshalb sind sie bazu

verurteilt, in nie erlöschenber Leibenschaft sich gegenseitig

hinzumorden. Aber zuleht ermattet selbst der Fluch der Götter. Auch dem Orest fehlen noch jene Himmelsgaben, Rat, Mäßigung und Weisheit und Geduld; und mahlos gibt er sich der Berzweiflung hin, der Wut gegen sich selbst. Iphigenie aber hat jene Kraft errungen, die den anderen Tantaliden fehlt: die Kraft, sich selber zu gebieten, sich unterzuordnen:

Und folgsam fühlt' ich immer meine Seele Am schnsten frei.

So start hierin sich bie Geschwister scheiben, ein anderes bringt sie zusammen. Beide scheuen bie Luge. Orest vermag die Briefterin nicht zu betrügen, Johigenie nicht ben König. Man hat biesen Zug als besonders carafteristisch für Goethes Drama hervorgehoben: bei Euripides erzwinge Gewalt und List die Beimkehr Iphigeniens, bei Goethe die Macht der Wahrheit. Der Ungerechtigkeit, die in der Berallgemeinerung dieser Antithese auf das deutsche und griechische Drama liegt, bat icon Scherer mit Recht das Beispiel des Sopholleischen Philoflet entgegengehalten, in dem wirklich, was der Gewalt und der Lift des Obnfleus miglang, ber Chrlichfeit und Gerabheit Neoptolems gelingt. Dann aber kommt genau genommen die Wahrheit so wenig bei Goethe zum Riel wie Gewalt und Lift bei Euripides: hier muß ber Machtspruch ber Göttin nachhelfen und bort ber Doppelsinn des Orakels. Doch ist nicht zu leugnen, daß in der letten Bearbeitung Goethe seine Iphigenie bem Ibeal nähert, welches manche Lobredner in ihr erfüllt sehen. Roch in der britten Bearbeitung hieß es am Schluß ber zweiten Szene: "Berleih, Minerva mir, bag ich fage, was ihm gefällt"; in ber vierten heißt es:

> Auch wünsche mir, daß ich bem Mächtigen, Was ihm gefällt, mit Wahrheit sagen möge.

So wird auch erst in der letten Bearbeitung Aphigenie in Drefts groker Schlukrebe "Du Beilige!" angerebet, als wolle ber Dichter an jenes Bilb ber heiligen Agathe erinnern, die er in Bologna sah und beren gesunde, sichere Jungfräulichkeit ihn eroberte: nichts wollte er seine Heldin sagen lassen, was diese Beilige nicht aussprechen möchte. Auch diesmal noch hat Goethe sich ein wenig in seine Selbin verliebt wie einst in Abelbeib. Wohl fprach Orest schon in der ersten Bearbeitung: .. Gewalt und Lift, ber Manner höchster Ruhm, sind burch bie schöne Wahrheit, burch bas findliche Vertrauen beschämt". aber erft in ber letten heißt es: "burch bie Wahrheit biefer boben Seele" und allerdings auch: "reines, findliches Bertrauen zu einem eblen Danne". Jest freilich klingen Orests Worte fast, als lege ber Dichter ihm die Moral des Studes in den Mund. Aber fünftlich hat Goethe hier seiner Iphigenie ben Dant zugewendet, ben sein Selb ursprünglich ben Gottern gollte: Die "icone Wahrheit", die den Bersuch, das Bild der Göttin zu rauben, überflüssig machte, ist die, daß Apollon dies Bild gar nicht verlangt; "bas kindliche Bertrauen", bas ben Anschlag beschämt, ist bas, welches in die Götter gefekt ward.

Satte Goethe wirklich in einer bireft lehrhaften Art, bie zeitlebens ihm fern lag und in seiner antikisierenden Evoche vielleicht mehr als ie. das Drama auf eine Empfehlung ber Wahrheit binauslaufen lassen wollen. wie hatte Iphigenie bann Phlabes fo preisen burfen, ben Nachfolger bes Ulnsses, ben Mann ber liftigen Anfolage? Boll und rund gezeichnet fteht bie Geftalt por uns: ein unichagbarer Mann, wenn auch ein Mann zweiten Ranges, einer jener Frommen, die stets ben Rat ber Götter mit ihren Buniden flug ausammenflechten und. was immer sie begehren, stets das göttliche Recht sich zur Seite haben; so umsichtig, daß er es sich vorwirft, wenn er eine Möglichkeit zu bedenken übersehen hat, dabei tapfer, heiter, dem Freund liebevoll ergeben, Lerse und Carlos in einer Person, und doch mit all seiner Klugheit beschämt von der Weisheit der Götter, und in dieser Beschämung nicht ohne einen Zug jener Alltagsklugen, die der junge Goethe so wenig liebte.

Diesen Griechen steht Thoas gegenüber, schon bei Euripides in günstiger Beleuchtung gehalten. Sucht man nach einem Modell, so boten auch diesmal die gerechten Barbarenfürsten im "Philotas" und im "Nathan" sich eher an als Karl August in seiner damaligen Art. Und wie weise hat nun der Dichter diesen edlen, würdigen Wann, den der Jorn wohl zu heftigen Worten hinreihen kann, nicht aber zu schlimmen Taten, dennoch mit einigen Jügen ausgestattet, die den Barbaren verraten! Die Menschenopfer hat er eingestellt; nun aber, da Jphigenie ihn erzürnt, droht er, die Gesangenen nicht sowohl dem Verlangen des Volkes zu opfern als seinem Jorn. Rasch ist er geneigt, die Freiheit zu bedauern, die er der Priesterin eingeräumt, und tadelt sich selbst wegen seiner Rachsicht und Güte.

So sind in weiser Wischung die Figuren dieses Dramas aus besserem und geringerem Metall zusammengesetzt. Goethe hält über sie nicht mehr ganz so parteiisch die Hand wie über den Götz, den Prometheus, ja den Beaumarchais. Denn tief hat in jener Zeit der Selbstzucht es sich ihm eingeprägt, wie wenig es dem Menschen gegönnt ist, vollkommen zu sein. Pylades spricht des Dichters eigene Ansicht aus, wenn er der Tempelstrenge Iphigeniens die Lehre von der Welt entgegenstellt, wie Octavio dem Schwärmer Max Viccolomini:

١

So hast du dich im Tempel wohl bewahrt; Das Leben lehrt uns, weniger mit uns Und andern strenge sein; du lernst es auch. So wunderdar ist dies Geschlecht gebildet, So vielsach ist's verschlungen und verknüpst, Daß keiner in sich selbst, noch mit den andern Sich rein und unverworren halten kann.

So sah Goethe das Leben an; der Moral von Grillparzers toftlichem Luftspiel "Weh bem, ber lügt!" steht bie des Dramas näher als der apodittischen Wahrheitsforderung eines Richte. Er sieht die Menschen nun, wie sie sind — und da er teine Figur sieht, die "rein und unverworren" durch das Leben schritte, so zeichnet er auch feine. Entscheibend spricht er in einem Brief an Schiller selbst über die so viel tiefere Runkt, mit ber er in jedem Charafter verschiedene Buge zu verbinden weiß: "Crebillon behandelt die Leidenschaften wie Rartenbilber, bie man burdeinander mischen, ausspielen, wieber mischen und wieder ausspielen tann, ohne bag sie sich im geringsten veranbern. Es ist feine Spur von ber garten demischen Berwandtschaft, wodurch sie sich anziehen und abstohen, vereinigen, neutralisieren, sich wieber icheiben und berftellen."

Hierin also ist das deutsche Drama zu seinem unendlichen Borteil von dem mit "vollkommenen Charakteren" arbeitenden der Franzosen verschieden. Sonst aber hat dies gerade auf die "Iphigenie" start eingewirkt. Auf dem Weg vom Drama Shaksspeares zu dem der Antike, vom "Göh" zur "Helena", machte Goethe Halt bei dem kassischen Drama unserer Nachdarn, freilich nur soweit es die Technik angeht. Er versucht hier nicht, wie Schiller in der "Braut von Messina", wie er selbst später in der "Helena", die Chöre der griechischen Tragödie nachzuahmen; er entsernt den deus ex machina, der das

Stud bes Euripides zum gludlichen Ende bringt. Streng dagegen befolgt er hier das Grundgeset der Corneille, Racine, Boltaire, bas ber brei Einheiten, bas er später das bummste aller Gesethe genannt hat. Hieraus erwuchs eine große technische Schwierigkeit. Der "Gög" mit seinen raschen Berwandlungen im englischen Stil hat es leicht, Personen auftreten und verschwinden zu lassen; die Ginheit des Orts verlangt dafür Motivierung. Zwar machen es sich die frangösischen Autoren damit bequem genug, und ihre Riguren tommen und geben ungeniert wie Leute, die auf ber Buhne ju Saufe find; ber beutsche Dichter aber nahm es ernfter, und felten nur entbehrt bie Bewegung seiner Riguren strenger Motivierung. - Gefährlicher wirfte bas frembe Borbilb auf bie Sprache. Wenn im "Zallo" mit unerreichbarer Deiftericaft bie Rebe jeber Figur individualifiert ift, felbft in ihrer rhythmifden Kügung, ohne daß doch je die gemeinsame Grundfarbung verlassen wurde, herricht hier allzusehr ein gleichmäßiger Ton in der Redeweise des Barbaren und des Griechen, des listigen Pylades und des offenen Orest: und selbst Thoas zeigt, febr ber Berficherung feines Arkas entgegen, fic als Meister ber Rebe. Am stärksten tritt dies in den Bartien hervor, in benen - zuweilen nicht ohne ftorende Ablictlickeit — Die Stichompthie ber Alten nachgeabmt ift. b. h. ber Zweitampf mit epigrammatischen Einzelversen, in ben ja gerade bas frangofische Drama seinen Stolz sette. Schon Zeitgenoffen tabelten, bag bie Personen zur Zeit und gur Unzeit in Gentenzen rebeten; uns Spatere freilich läßt die berechtigte Freude an der Schönheit und Weisheit dieser Sprüche den technischen Mangel gern übersehen.

Eine andere Schwäche der Sprache beruht ebensowohl auf der Nachahmung der Alten als der Franzosen. Goethes Sprache ist so bilderreich wie die keines anderen Dichters: unablässig strömen die Tropen ihm zu; ben ewigen Gleichnismacher nennt er sich selbst. Und welch frischen Erbgeruch atmen biese Gleichnisse sonst aus! Frisch und unbeforgt greift er ins volle Menschenleben binein, wo es ihm zunächst liegt. Als ber "Egmont" fertig wurde, stedte Goethe tief in Soffesten und Theatermuben; und geruhig nimmt er da seine Ausbrücke selbst aus der subalternen Tätigkeit des Theaterschneiders, beren ja auch in bem Gebicht "Auf Miedings Tod" gebacht wirb, ja aus der des Garderobiers. "Wenn ihr das Leben gar zu ernsthaft nehmt, was ist benn bran? Wenn ber Morgen nicht zu neuen Freuden wedt, am Abend uns teine Lust zu hoffen übrig bleibt. ist's Idom bes Anund Ausziehens wert?" fürchtet so wenig, burch biese Wenbung seinen Selben herabzudrüden, wie er für das Drama fürchtet, wenn er einen Schneiber einführt, von den Livreen ber Diener Eamonts spricht, ihn selbst einmal spanisch kommen läkt. Statt bessen herrscht in ber "Jphigenie" eine ungoethische Monotonie des Ausbruds: zu änastlich ist iedes Wort vermieben, das bem pathetischen Stil widerstreiten konnte. Fortwährend kehrt, wo sonst bei Goethe in vollster Freiheit die Beiworte wechseln, das antikisierende Epitheton "ebern" wieder: ebernes Band, eberne Toren, eberne Retten, eherne Sand. Auch dies hat gefährlich auf ben großen Dichter gewirkt, bessen bramatische Tätigkeit von ber "Iphigenie" ausstrahlt: auf Grillparzer, ber Orests ichidfalsvollen Dold zum Sebel feiner "Ahnfrau" gemacht, das Freundespaar Orest und Pylades in seiner "Sero" nachgeahmt und die Lebensweisheit des Pylades in jenem genialen Lustspiel "Weh dem, der lügt" geistreich ausgeführt hat.

So wird man die "Iphigenie" bei aller Lebens-

wahrheit der Charaftere, bei aller Weisheit ihrer Spruche. bei dem herrlichen Schwung mancher Teile, wie der Szene, in der Orest erwacht, und vor allem der wundervollen Schlukfzene als Runftwert ben grökten Taten Goethes taum zurechnen durfen. Die eble, bobe Gefinnung, die bie "Iphigenie" erfüllt, läßt uns freilich in die Schatten dieses alten, heiligen, bichtbelaubten Sains wie in reinere Luft eintreten: und die tiefe Gute in der Seele des Dichters zeigt keines seiner Werke ergreifender als dies. Als Runstwerke aber stehen boch bie noch hoher, in benen er ben! menschlichen Leidenschaften einen breiteren Spielraum gönnte, als dies Kassische Relief gestattet. Zwar sein eigenes Urteil darf man nicht anrufen: wenn er über kein anderes seiner Werke so hart gerichtet hat wie über "Werther" und über "Sphigenie", wenn er jenen ein Irrlicht nannte und diese "verteufelt human", so liegt barin nur die Anerkennung, daß gerade diese Dichtungen besonders anschaulich frühere Stufen seiner Entwidelung verkörpern, die er abgetan fühlte. Aber wenn der "Werther" ben Höhepunkt einer bestimmten Epoche barstellt, so ist ... Iphigenie" bas Probutt einer aufsteigenden Zeit. Das Land ber alten Schöne, bas Goethes Seele hier erft sucht, hat sie im "Tasso" gefunden. Deshalb warf ber Dichter, als er zur Neugestaltung seines Renaissancebramas schritt. alle früher errichteten Grundmauern nieder: das Werk seiner Wiebergeburt sollten keine Spuren bes früheren Ringens trüben. "Iphigenie" bagegen vereinigt die unterbrochene, wieder aufgenommene, wieder unterbrochene Arbeit von sieben Jahren voll innerer Wandlungen in sich und ist so im kleinen ein Abbild des "Kaust": auch bier können die Anschauungen und Auffassungen verschiedener Jahre nicht zu völliger Sarmonie kommen. Und por allem; es war ein alter Stoff, ben Goethe schon

bramatisch bearbeitet, von einem großen Dichter bramatisch bearbeitet vorsand, und so kam denn doch die Borzeichnung des alten Meisters mit dem Bilde des Nachfolgers in Konflikt. "Egmont" und "Tasso" aber gehören Goethen von Anfang an.

Ein Seitenstüd zu der "Iphigenie auf Tauris" wäre als zweite Erneuerung einer alten Fabel die "Iphigenie genie in Delphi" geworden, deren Plan Goethe in Bologna nähertrat. Jum zweitenmal hätte hier glüdliche Fügung den Geschwistermord im Hause der Atriden verhindert, und eine Szene von echt antisem Effett wäre die geworden, in der Elektrens Leidenschaft sie zu dem ungeheuren Angriff auf Iphigeniens geheiligtes Haupt hinrih. Indessen Auhre dandlungen der Seele gerichteten Sinn des Dichters nicht mehr. So blied der Plan unausgeführt, und spurlos verschwindet er in Goethes Lebenswerk, folgenlos wie kaum ein zweiter Entwurf.

Weiter gedieh ein glüdlicherer Plan. Auf der Fahrt nach Sizilien tauchte mit erneuter Gewalt aus der Flut das "göttlich Lied der Abenteuer, Lied des Heimwehs: Ohnsie". Es wird ihm hier lebendig, und die Empfindung des Schönen wandelt sich in ihm wieder zum Bedürfnis der Nachschöfdpfung: die epische Handlung des homerischen Gedichtes wollte er in einer "Nausitaa" dramatisch tonzentrieren. Man fühlt seinen Wunsch heraus: sein Berlangen nach "Gegenwärtigkeit" will die vertrauten Gestalten sesthalten, greisdar vor uns auf die Bühne stellen. Und nun hat der alte Dichter selbst Scheria wie den Schlüssel zur ganzen Odusse hingezeichnet, in demselben Sinn, in dem Goethe Sizilien den Schlüssel zum Berständnis Italiens nennt. Hier ist der Ruhepunkt in der Erzählung der Abenteuer: behaglich rastend berichtet

Odnifeus von früherer Rot. Und fo zeigt er fich hier, und nur hier, in der Totalität seines Wesens: der viel umbergetriebene Abenteurer ist jetzt zugleich ber gewandte Gesellschafter, der nie verzagende Krieger saugt begierig das Glud eines idyllischen Friedenszustandes ein, der listenreiche Diplomat sehnt sich nach ben einfachen Berhältnissen seiner engen Heimat. Auch hier das Heimweh eines von den Göttern an fremden Strand Geretteten, der aber nicht Barbaren sich zur Seite sieht, sondern die höchste Blute feinster Gesittung. Wieber könnte man eilig auf Goethen deuten, der aus dem italischen Benusberg sich zur Wartburg zurudgesehnt hatte. Aber in Wahrheit sehnte er sich babin nicht zurud. Richt Obysseus, Rausita a war es, die das Drama in Goethes Geist erschuf. wie nicht Iphigenie, sondern Orest das andere neuantike Drama herbeizauberte. Und wem hatte biefe Gestalt nicht das Herz bewegt, die einzige jungfräuliche Gestalt Homers, mit bem Reiz ihrer ibyllischen Umgebung? Nausikaa, von ben Eltern geliebt, in der Mitte der Gespielen in ländlicher Arbeit und ländlichem Stil, dem gewaltigen Fremdling entgegentretend, und dann einsam zurückleibend nach seiner Flucht — dies Frauenschickal war auch das Friederikens. Und so mochte auch in Italien der herrliche Frembling Herzen zur Liebe erweden, bie feine Rudfehr nach ber Seimat zerbrach. Zwar erst aus bem zweiten römischen Aufenthalt ergablt er jenen Liebesroman von ber schönen Mailanderin, der mit zarter Wehmut der Liebenden endet. Doch schon früher konnte solch Gefühl ihm entgegengetragen worden sein.

Aber auch diesmal verschmäht es der Dichter, in dem äußerlichen Ende des Erlebnisses die Tragik zu finden. Richt daß Odysseus die liebende Nausikaa verläht, ist ihr Berhängnis, sondern daß sie sich unwiderruflich in den

Mener, Goethe. 8. A.

Augen ber Ihrigen tompromittiert, wie Goethe sich ausbrudt. Nicht wie Dibo sucht sie ben Tob, sondern wie Aias der Telamonier: ein Leben der Beschämung erträgt sie nicht. Und dies ist im Geist der Antike gedacht. Uralt und homerisch ist ber Spruch, daß ein ebler Tob besser sei als ein schmachbebedtes Leben. Und so ware Rausikaa ein Gegenbild zu Tasso geworden. Wir erinnern nochmals an jenes Brieflein an Frau von Stein: "Sag mir ein freundlich Wort, bamit ich jum Leben gestärkt werbe!" Wie sein eigenes Denken, so bewegt sich in biesen Jahren auch feine Dichtung um das Zentrum des "Willens gum Leben". Bur Lebensfreube und zu groker Tat wird Dreft erwedt; die Lebenslust wird in Tasso gebrochen, und bamit sind ihm die Fittiche zu großen Taten geknickt. Und auch Nausikaa hatte bas Innerste verloren, die Seele ihrer Seele, die heitere, ruhige Freude am Dalein, die gehobene Stimmung, die allein dem Eblen das Leben möglich macht: und sie stirbt nur, weil sie nicht mehr leben fann. -

Doch auch diefer vielverheißende Entwurf blieb unvollendet; ein ausgearbeitetes Schema, ein ausführlicherer Bericht über ben Plan, wenige halbfertige Szenen — mehr blieb uns nicht. Pylades erhielt tein größeres Seitenstüd an bem vielgewandten Obnffeus, und Gretchens fraftvoller Bruder kein antikes Gegenbild an einem höhnenden Bruder Rausikaas. Was Goethe von seiner Grübelei in Palermo berichtet, das sollte für seine Dichtung symbolisch werden: "Der Garten bes Alcinous war verschwunden; ein Weltgarten hatte sich aufgetan!"





### XVI

# Torquato Tallo

Fehlt es weder in der "Jphigenie" noch im "Egmont" an Bugen, die Goethes eigenem Wesen ober seinen Lebenserfahrungen entstammen, so gehört doch erft der "Tasso" wieber mit "Werther" und "Fauft" in die Reihe jener großen Beichten, in benen ber Dichter sein Innerstes ausfprach. Zwischen bem weichen, von feinen Gefühlen binund hergetriebenen Jüngling, und bem ernsten, nur auf bas Größte gerichteten Forscher steht ber Dichter mitten inne, im Herzen noch wie Werther heißer Leibenschaft voll, aber ganz wie Faust jest im Dienste hoher Ideen. Unter Goethes Beifall nannte ein geiftreicher frangofischer Rritifer ben Tasso geradezu einen gesteigerten Werther. Die grenzenlose Reizbarkeit, die Bergartelung bes Berzens, die Liebesleidenschaft erschöpfen hier wie bort die Lebenstraft bes Mannes. Er ist nicht start genug, bas Leben ertragen zu tonnen.

Hieraus sieht man benn freilich auch gleich, baß Tasso so wenig wie Werther ganz Goethe ist. Aber mächtig genug war boch bie Reizbarkeit in Goethe, um ihn eine innere Verwandtschaft mit Tasso Hypochondrie fühlen zu lassen. Das saunische Wesen, das er so oft schon hatte bestämpfen müssen, es war immer wiedergekehrt, und die

Empfindlickleit ist Goethe im Grunde nie ganz los geworden. So hoch er stand und mit dem Bewußtsein seiner Höhe stand, konnte doch die kühle Aufnahme, die ein mißlungenes Stüd wie der "Großkophta" sand, ihn wahrhaft erdittern; und vor allem bei seinem Studium der Farbenlehre sieht er auf gegnerischer Seite nur böswillige Berschwörung und er verzeiht selbst eifrigen Anhängern (wie dem Philosophen Schopenhauer) keine Abweichungen nicht.

Und Tasso, bem biese Reizbarkeit, ins Krankhafte gesteigert, bas traurigste Schicfal bereitete, mußte Goethen geradezu als der inpische Dichter erscheinen, wenn er ber beiben berühmtesten Autoren seines Jahrhunderts gebachte. Rousseau und Boltaire haben auch ihn mächtig beeinflußt; stand seine Jugend ganz unter bem Schatten bes Genfer Philosophen, so ist jest besonders der Alte von Ferney in vielen Fragen sein Orakel. Boltaire aber, der berühmte, vom Hof verhätschelte Dichter, war gefrantt, als König Friedrich ihm keine politische Rolle zugestehen wollte; Rousseau, die nervose Reizbarkeit in Person, sucht die Großen auf, um sie immer wieder zu fliehen; immer wieder unterbreitet er seine Schriften bem Gutachten der Freunde und ist unglücklich, wenn sie nicht begeistert sind, und zulett wird die Angst vor den vermeintlichen Intrigen seiner Feinde, por ben Berschwörungen ber Hofleute und Rabalen ber Schriftsteller zur fixen Ibee, die ihn in völliger Berbusterung enden läkt. So konnten beide für Tasso als Hilfsmodelle bienen. Und noch an einen Geringeren, der aber Goethe nahestand, ist zu erinnern: an Lenz und seine tragi-tomischen Intrigen bei Hofe.

Bon solcher Empfindlichkeit zarter, fein organisierter und etwas verwöhnter Naturen liegt ein Hauch in ber

Atmosphäre des ganzen Stūdes. Nicht Tasso allein ist reizdar, auch Antonio ist es, die Prinzessin ist von nervöser Weltscheu erfüllt, und wäre der Herzog auf seine Würde nicht eifersüchtig, so würde Antonio ihn nicht mit dem Berichte über Tassos Verlehung der Etikette aufzubringen versuchen.

Innerhalb bieser Grundstimmung des Dramas nun ist bem helben als eigenartiger Zug jene Eigenschaft gegeben, die ihn zum Bruder des Orest macht: Nachgiebigkeit gegen seine Schwäche, gegen sein Temperament. Der herzog, die Prinzessin, Antonio sind sich zu beherrschen gewöhnt und nur ausnahmsweise vergessen sie sich: dem Tasso darf Antonio mit Recht sagen: "Du gibst zu viel dir nach!"

Tasso ist eine sensitive Natur, wie Leonore Sanvitale ihn gleich im ersten Auftritt sein und zart schildert. Eine rasche Phantasie ist die beste Dienerin seiner poetischen Tätigseit; er begeht aber den Fehler, das Leben von der Poesse nicht zu trennen. Auch hier läht er seine Göttin, die Phantasie, allzu frei walten und hängt mit Künstlereitelzeit an ihrem Werke. Hat sie ihm einmal den Antonio als seinen Freund vorgespiegelt, so soll Antonio es auch sein; eigensinnig sperrt er sich gegen jede Ausstlärung. Und so schmiedet er sich selbst die Fesseln, die ihn binden.

— Etwas philiströs hat der alte Goethe den jungen Dichtern ein Denkverschen eingeschärft:

Jüngling, merte bir in Zeiten, Wo sich Geist und Sinn erhöht, Daß die Muse zu begleiten, Doch zu leiten nicht versteht.

Dies hat Goethen gerettet, daß er bei aller Sehnsucht nach dem Schönen, bei aller Produktivität der Phantasie sich doch stets für das Wirkliche die Augen offen hielt. Er sah in Weimar weber ein Zauberschloß, noch ein Burgverließ; er sah das Kleine klein, das Große groß. Dies kann und will Tasso nicht. Er gibt seinem Hang nach, jegliches Ding ins Ungemessen zu vergrößern, Glüd und Unglüd; er folgt seinem Triebe, mit poetischem Sinn Zusammenhang zwischen getrennten Dingen zu erdichten. Als Dichter gewöhnt, lebendige Modelle für seine Werke zu verwenden, überträgt Tasso hastig fertige Rollen auf die Personen seiner Umgebung, und Alsons wird ihm zum Tyrannen, Antonio zum Intriganten, Leonore zur Buhlerin.

Rein Geilt aber erträgt so beständige Aufregung. Tasso hat längst seine Lebenstraft geschwächt, indem er fortwährend sich in einer Stimmung halt, bie erhaben ift, aber bes Gegengewichts besonnener Momente bedarf. Ihm geht es wie einem Mann, ber ben suben Rausch bes Opiums nicht mehr entbehren kann; er verzehrt sich, aber er kann nicht mehr leben ohne Berauschung. So weiß auch Tasso wohl, wie seine ganze Konstitution erschüttert ist. Er zittert vor dem Lorbeerfranz, er glaubt nachher nicht mehr leben zu können — und er tauscht sich nicht. Denn bas ist bas Unbeimliche an solchen Raturen, daß ber höhere Genuß jeben geringeren fortan unmöglich macht. Ist einmal nur die stärkere Dosis genommen worden, so erscheint fortan bie schwächere wertlos. Und beshalb geht Tasso an jener Krönung zugrunde. Dauernd kann er das Sochgefühl nicht bewahren, das er einen Augenblid empfunden hat — und doch erscheint ihm von nun an jeder Moment schal, in dem er nicht ben Rranz auf seinem Saupte fühlt und den Berzog, die Bringessin. Leonoren nicht um sich sieht, wie sie ihm im Chor zujubeln. Roch einmal sucht er jenen höchsten Moment zu überbieten, er will sich in ber Liebe ber

Prinzessin berauschen; er umarmt sie — Leonore muß ihn zurüdweisen. Er ist vernichtet.

So ist es benn boch nicht Goethe, sondern es ist die Gestalt, die bei geringerer Weisheit und loserer Selbstzucht aus dem Günstling der Frauen, dem Freund des Fürsten, dem ersten Dichter seiner Zeit hätte werden können. Es ist ein weitergedichteter Goethe, oder Goethe ist ein strenger erzogener Tasso, dei dem "der Wensch gewinnt, was der Poet verliert". Roch einmal, wie einst schon in der "Laune des Berliedten", geihelt sich der Dichter in poetischer Askes der Fehler wegen, die er zumeist zu fürchten hatte, und denen er ohne die Rettung nach Italien trotz allem Widerstreben vielleicht doch erlegen wäre.

Und noch weniger ist Alfons der Herzog von Beimar. Viel mehr ist er der typische, edle Fürst, der neben ernster Erfüllung der Regierungspflichten auch die geistigen Genüsse kennt, ein Saladin mit dem Runstsinn Hettore Gonzagas. Aber freilich gelten Karl August die Lobesworte, die der Dichter seinem Fürsten spendet, jene oft wiederholten herrlichen Berse über Ferraras Größe, und die Goethe aus der Seele hervorquissenden Worte:

Der Mensch ist nicht geboren, frei zu sein, Und für den Ebeln ist tein schöner Glüd, Als einem Fürsten, den er ehrt, zu dienen.

Ganz gibt zwar selbst hier Goethe seinen Beruf nicht auf, Erzieher dieses Fürsten zu sein. Wenn Antonio halb scherzend, halb unwillig klagt, wie der Dichter mutwillig der Borschriften des Arztes spottet, so folgt er historischer Wahrheit; aber gleichzeitig winkt damit fast schemisch Goethe seinem Herzog zu, über dessen wilde Diätverlekungen er bald in ernster Sorge, bald in lebhaftem Arger an seine Bertraute schrieb. So weik überall ber große Dichter den großen Zwed mit nicht ganz kleinen Nebenzweden zu verbinden.

Gang abnlich steht es mit ber Pringessin. Auch lie ist nicht die Herzogin Quise, und Tassos Berhältnis zu ihr nicht das Goethes zu der Fürstin. Aber Luisens zurudgezogenes Wefen, ihr trüber Ernft wie ihr hober Sinn tamen bem Bilb Leonores von Efte zugute, und manches Lobwort flog über ihr Haupt hinweg der ernsten Stirn ber Herzogin zu.

Leonore Sanvitale, in der man die reizende Grafin Werthern abgebildet sehen wollte, ist wohl auch im Drama nur, was sie in Wirklichkeit war: eine liebenswürdige Dame am Sof von Ferrara, an die ber Dichter Liebesverse richtete; und es mag Goethen gefreut haben, daß Tasso mehreren Leonoren seine Berse zuschrieb, so wie ihn selbst ber "verwünschte Rame" Charlotte verfolgte. Um sie zu ber Bringessin in ben Gegensatz ber Charaftere au bringen, in ben Goethe seine Riguren au ftellen liebt, hat er ihr Eitelkeit, Reigung zur Intrige, Beredsamkeit gegeben: höfische Eigenschaften, die die elegante Erscheinung mehr fast zu zieren als zu entstellen scheinen. Sie hat den ungludlichen Einfall, Tasso von Ferrara fortbringen zu wollen. Die Prinzessin fühlt wohl, bak bies nicht weise ist, aber ber Dialektik Leonorens weiß sie nicht zu widerstehen. Und indem diese ber Empfindlichfeit bes Dichters mit weiblicher, allzu sanfter Sorglichfeit nachgibt, seiner Nervosität noch vollends recht gibt, bringt fie bei bestem Willen sein Schidfal zur Entscheibung und verbirbt ihn.

Um aber sein Berhängnis unwiderruflich zu machen,

muß mit Leonorens allzu großer Weichheit Antonios allzu große Strenge zusammenwirken. Antonio ist Tassos vollkommenes Gegenspiel. Wit Recht sagt die Gräfin:

Zwei Männer sind's, ich hab' es lang gefühlt, Die daxum Feinde sind, weil die Ratur Richt Einen Mann aus ihnen beiden formte.

"Selten ist's," sagt Goethe über sich und Schiller, "bak Bersonen gleichsam die Hälften voneinander ausmachen, sich nicht abstoßen, sondern sich anschließen und einander erganzen." Tasso und Antonio verbleiben in dem Stadium, das Goethe und Schiller überwanden. Sie verstehen sich nicht. Tasso sieht alles poetisch umgeformt, Antonio alles in ber "gemeinen Deutlichkeit ber Dinge". Antonio ahnt es nicht, daß alles Bergängliche nur ein Gleichnis ist. Deshalb fehlt ihm jedes Berständnis für das Wesen des Dichters, während es Alfons bei gleicher Rlugbeit besitt. Wohl preist Antonio in iconen Worten ben Ariost; bezeichnend aber ist es, wie er ihn preist. Ariost ist ihm ein Erfinder, der spielend anmutige Kabeln erdichtet; seine Poesie gibt sich als märchenhaft, und als Märchen faßt er sie auf. Das läßt er gelten: ein freies Spiel neben der Wirklichkeit. Aber in die Wahrheit soll kein Spiel sich brängen. Tasso nun und sein Muster Birgil sind Epiker, die Wahres zu berichten vorgeben. Historische Tatsachen ummobeln — das scheint Antonio Unrecht, minbestens Mußiggang, nicht Berbienst. Als prattischer Staatsmann kennt er die Dinge ja gut genug, die verherrlicht werben sollen; er bemerkt, daß sie beim Dichter anders aussehen, und er vermag sich daran nicht zu erfreuen. Ich erinnere an jene realistischen Kritiker unserer Tage, die nichts mehr hassen, als das historische Drama ober ben historischen Roman, für phantastische Marchen

aber eine enticiebene Schwäche bekennen. — Scheibet Tasso Leben und Poesie zu wenig, so trennt Antonio sie zu scharf: er will in der Dichtung überhaupt nur phantastischen, ersonnenen Inhalt. Daß es in ber Natur bes Poeten liegt, aus ber wirklichen Welt felbst sich eine poetische aufzubauen, bas begreift ber icarflichtige Brattiker nicht. In Tassos kunstlerischem Wesen sieht er beshalb nichts als Laune und kindische Ungezogenheit; er hatte ben jungen Goethe nicht von bem ungludlichen Leng untericheiben können. Diese Ungebundenheit beleibigt ibn, und bie Hulb, welche ihr noch zuteil wird, empfindet der strenge Staatsmann beinahe wie strafbare Nachsicht. So muk der bochfte Moment in Tassos Leben aualeich für Antonio die stärkste Serausforberung werden. Tasso bichtet in seiner Begeisterung den Mann, der ihm fühl gegenübersteht, zum Freunde um, und muß sich ihn bald zum Keinde umbichten. Mit dem Überschwang bes von Goethe nie geliebten sentimentalischen Freundschaftsfultus wirft er sich bem gereiften Mann in die Arme und fast in ein Schwert. Denn scharf und schonungslos legt Antonio seinen Finger in die Bunde; er heilt nicht, sondern er verschlimmert die Entzündung. Ebenso war einst Berber ben jugenblichen Fehlern und Übereilungen Goethes in Strafburg entgegengetreten; Tasso aber, ber gefronte Dichter, ift fein Jungling mehr, ber willig bie Inrannei ber Freundschaft ertrüge. Und so fann ber feste und gutmeinenbe Mann bem Dichter nichts sein als ber Fels, an ben ber Scheiternbe sich flammert.

Wit unvergleichlicher Meisterschaft sind diese klar umrissen Charaktere nebeneinandergestellt. Indem sie nichts tun, als ihr Wesen auszusprechen, vollenden sie ein erschütterndes Drama. Denn alles, was sich hier ereignet, ist nur die Kolge, die notwendige Kolge eines einzigen

äußeren Geschehnisses: ber Dichterfrönung Tassos, gerabe wie in der "Iphigenie" alles aus der Einen Tatsache berfliekt, daß Orest in die Rabe seiner Schwester gelangt ift. Und wenn felbft im "Egmont" noch Goethe ber berfömmlichen Anschauung vom Wesen bes Dramas genügt hat, indem er eine äußere Sandlung wenigstens in den Berlauf eines Studes setzte, die entscheidende: Albas Anfunft, ist in ben beiben anderen klassischen Dramen Die bestimmende Sandlung gleich in den Anfang, ja in "Iphigenie" por den Beginn des Dramas verlegt. Das Schickal hat hier nichts zu tun, als die Charaftere ihrer Bollendung entgegenreifen zu lassen. Dies hat benn eine so außerorbentliche Ronzentration ber Sandlung zufolge, wie fein zweites Werk Goethes und wenige Dramen überhaupt sie besitzen; felbst ber "Clavigo" vergleicht sich auch hierin mehr bem "Egmont". Und so ist überhaupt ber "Tasso" ein Meisterwert ber Technit. Wohl ist bie Einheit bes Ortes aufgegeben, innerhalb ber Atte aber wird jede Beranderung ber Szene vermieben. Und streng ist die Ginheit ber Zeit gewahrt; zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang spielt die ganze Tragodie des unbandigen Dichterherzens sich ab.

Was aber bebeuten solche äußerliche Bollfommenheiten neben der Kunst, mit der jedes Wort vermieden wird, das nicht die eigentliche wahre Handlung, die Selbstvernichtung Tasso, förderte; und zugleich doch kein Wort, das nicht auf weite Flächen einen blendenden Lichtschein wirst! Mit welcher Notwendigkeit fallen diese weisen und schonen Worte über die Sitte, über die Tätigkeit des Staatsmannes, vor allem über die Poesie gerade von diesen Lippen, unausdleiblich und bedingt wie Naturprodukte! Ein glänzendes Beispiel ist gleich im Eingang des zweiten Akts der Gedankenaustausch des Dichters mit ber Prinzessin. Raum ist das Wort "die goldene Zeit" gefallen, so malt schon Tassos eilende Phantasie mit künstlerischer Bestimmtheit ein Bild paradiesischer Urzeit aus; die sanft resignierte Fürstin aber hat längst verlernt, an eine andere goldene Zeit zu glauben, als die die Freundschaft verwandter Herzen bereiten kann. Und zugleich beleuchtet dieser persönliche Gegensatz jenen typischen und fundamentalen Gegensatz, in den schon Werd Goethe zu anderen Dichtern brachte: Tasso such "das sogenannte

gleich beleuchtet dieser persönliche Gegensatz jenen typischen und fundamentalen Gegensatz, in den schon Merd Goethe zu anderen Dichtern brachte: Tasso such "das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen", Goethe aber steht auf der Seite der Prinzessin: seine unabsenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben. Tasso will das Paradies auf die Erde heradzaubern; Goethe will das Leben zu einem Kunstwert erzeiten.

jaubern; Goethe will das Leben zu einem Kunstwert erheben. — Und endlich ist die Stelle auch noch Goethes Abschiedswort an das Ideal Rousseaus, an die paradiessische Zeit der Naturmenschen, der Werther mit so heißer Indrunst angehangen hatte.

Neben der Bedeutsamseit aber, die das herrliche Gedicht als Kunstwert besitzt, gehört es zu den wichtigsten Dentmalen der inneren Entwidelung Goethes. Tasso, sagten wir schon, steht zwischen Werther und Faust mitten inne; er ist vielmehr selbst der Übergang vom Werther zum Faust — zu dem Faust nach der italienischen Reise natürlich. Leise klingen hier schon Aktorde an, die zum Teil erst im zweiten Teil des "Kaust"

und nur tägliches Ringen dem Menschen segensreich sei. Eng damit hängt das Lob der Tugend zusammen, die Faust vor allen verflucht und für deren Mangel er schwer zu büßen hat: der Geduld. Mit Nachdrud hebt der Herzog

zu ganzen Tonstüden entwidelt werden. Wiederholt tritt in Umrissen jene Anschauung schon hervor, die dort plastische Deutlickeit erhält: dak der Besit ein gefährliches Glüd

zweimal bervor, wie er an bem Günstling seine Gebulb übe: Leonore, franklich wie Stella und wie Maria Beaumarchais, hat leidend viel gelernt, Geduld vor allem. Tasso kennt keine Gebuld. Sofort soll Antonio sein Freund sein. Aufschub ift Beleibigung. Fanden bie nüchternen Englander in der "Stella" die Saft fast lächerlich, mit der die verlassene Geliebte ihrer Ungludsgenossin zuruft - "Mabame! Da fährt mir ein Gebanke burch ben Ropf! Wir wollen einander bas sein, was wir uns hätten werben sollen! Wir wollen zusammenbleiben —" ist es nicht doppelt begreiflich, daß Antonio Tassos Sand zurudiciebt, wie - mit viel mehr Grund noch freilich — Beaumarcais die des Clavigo nicht annimmt? Und biese Ungeduld, diese Seftigkeit sind nun freilich gang im Stil ber Renaissance — aber sie sind es wieber nur beshalb, weil Goethe ben großen Männern jeber großen Zeit innerlich verwandt war. Er war selbst die Renaissance, bie Wiebergeburt alles Eblen, Schönen, Groken, bas aelebt bat. —

Doppelt bewundernswert ist die vollendete Einheit und Abrundung des Tasso, wenn wir bedenken, daß auch diese Arbeit Jahre hindurch geruht hat. Im ersten Wurf werden die beiden ersten Akte vom März 1780 bis August 1781 abgesaßt; dann bleibt die Arbeit liegen. Noch 1786 wollte Goethe das Drama auf zwei Akte beschränken. Aber in Italien erkannte er, daß er schon zu viel von seinem Eigenen hineingelegt habe; er durste den Gesamtplan nicht in die Winde schleubern. — Auch dieser Entwurf war in der rhythmisch gegliederten Prosa der "Iphigenie" und des "Egmont" geschrieben. Am 1. Februar 1788 meldet der Dichter: "Tasso muß umgeardeitet werden; was dasteht, ist zu nichts zu brauchen; ich kann weder so endigen, noch alles wegwerfen. Solche Mühe

bat Gott ben Menschen gegeben." Am 1. Marz ist ber neue Blan fertig, zu bessen Abweichungen von dem alten besonders ein neues Quellenwert, das 1785 erschienene Leben Tassos von Serassi beigetragen hatte. In Florenz bearbeitet er "in ben bortigen Prachtgarten bie Stellen mit porzüglicher Neigung, die ihm in diesem Augenblid zunächst lagen". Mannigfache Reuerungen werden nötig: "Tasso wächst wie ein Orangenbaum sehr langsam; baß er nur auch wohlschmedenbe Früchte trage"! Erst in Weimar wird die Arbeit im Juli 1789 abgeschlossen. Es möchte recht schwer sein, ohne die Silfe von Goethes eigenen Angaben die Szenen zu icheiben, welche ber Seimat Tassos und welche bem Baterlande Goethes entsprossen. Denn zu tief hatte ber Dichter ben Charatter ber sublicen Landschaft in sein Berg aufgenommen, als baß er des wirklichen Anblicks zu ihrer Wiedergabe noch bedurft hatte. Das historische Rostum aber, zu bessen treuer Wiberspiegelung freilich bie wirkliche Unichauung bes Schauplages taum zu entbehren ift, hat Goethe hier wie stets mit Freiheit behandelt. Stilisiert, nicht realistisch zeichnet er den Hof von Ferrara nach. Ift es doch in der "Iphigenie" nicht anders! So viel bort auch der Antike mit Überlegung angepakt, soviel ihr von vornherein kongenial ist — es bleibt immer boch ber Geist des achtzehnten Jahrhunderts, der das Drama durchweht; und die Abschaffung ber Menschenopfer ist bem Rind ber philanthropischen Zeit wichtiger, als ber Raub eines Götterbilbes bem Schuler ber Aufflärung fein tann. Auch im "Tasso" ist bie eigene Wiedergeburt bem Dichter bedeutungsvoller als die historische Renaissance. flassischen Stellen blieb er fern: Bisa, Siena hat er gar

nicht besucht, Florenz eilig und ohne inneren Anteil. Und ist es nicht bezeichnend, mit welchem Unbehagen er

Ferrara fah? Selbst mahrend er in Florenz am "Taffo" arbeitet, fühlt er sich nicht zu historischen Detailstubien hingezogen. In seiner Lehre von ber geringen Bebeutung des Rostums bat sich seit den Frankfurter Rezensionen nichts geanbert. Ja noch lauter betont er jest, bag ber Rünstler in scharfer Erfassung des individuellen Falls das Dauernbe, das Wesentliche zeichnen solle, das Zufällige aber gerabezu burch anderes gleich Zufälliges erfegen moge; bis ichlieflich ber Greis bie berühmte Aukerung tat, alle Poesie vertehre nur in Anachronismen. Unser strenger geschulter historischer Sinn mag bem wibersprechen; wir mogen in Goethes Zeichnung ber Renaissance gerade ben Bug vermissen, ber uns in ihr por allen harakteristisch scheint, mag auch sein Sohepunkt zur Zeit Tassos bereits überschritten sein: das rūdiichtslose Ausleben der Individualität, das ungeheure selbstische Wesen biefer Zeit ber Julius II. und Mexander Borgia, ber Michelangelo und Machiavell, jener Zug, den C. F. Meners Renaissance-Rovellen so meisterhaft zeichnen. 3m "Cellini" hat Goethe später auch biele Seite erfakt: jett hinderte ihn daran seine Hassizierende Abneigung gegen das Grofartig-Gewaltsame. Und so überzeugend wirft fein Gemalbe, bak es uns taum noch moglich ift. uns einen Sof der Renaissance anders vorzustellen als mit folden Rürften und folden Dichtern. Mit fünftlerischer Weisheit bilbete Goethe Weimar und Ferrara in Eins und schuf dem Musenhof Karl Augusts das herrlichste Dentmal. In ber Erfüllung eigener Dankbarkeit hat er ber Pflicht seines gangen Boltes herrlich genügt, und in ben goldenen Bersen des Tasso strahlt vor der Ewigkeit ber Ruhm bes Fürsten und ber Ruhm bes Dichters. Schoner, einfacher bat nie ein Rünstler seinem Schutherrn gebantt als Goethe-Tasso mit jenen Worten:

## ଲୋଲ୍ଲୋଲ୍ଲୋଲ୍ଲୋଲ୍ଲ 336 ଲୋଲ୍ଲୋଲ୍ଲୋଲ୍ଲୋଲ୍ଲ

Du warst allein, ber aus bem engen Leben Ju einer schönen Freiheit mich erhob, Der jede Sorge mir vom Haupte nahm, Mir Freiheit gab, daß meine Seele sich Ju mutigem Gesang entsalten konnte; Und welchen Preis nun auch mein Wert erhält, Euch dant' ich ihn, benn euch gehört es zu!





#### XVII

### Rückkehr

Am 18. Juni 1788 ist Goethe wieder in Weimar. Während seiner ganzen Rudreise über ben Bobensee, Stuttgart und Rurnberg "begleitet ihn ber schmerzliche Bug einer leibenschaftlichen Seele, die unwiderstehlich zu einer unwiberruflichen Berbannung hingezogen wird". Ja schon in Florenz, in Mailand, am Comerfee empfand er nur die Sehnsucht nach Rom; nicht die herrlichen Runftschäte und bie großen Erinnerungen ber Mediceerstadt, nicht ber Dom von Mailand und nicht Lionardos Abendmahl, selbst nicht bie wunderherrlichen Ufer des schönsten Gees der Welt können sein Berz ausfüllen. Ein anderer kehrt er beim, als er bavongezogen war. Auf ewig gehört die eine Sälfte seines Herzens ber Liebe, der Andacht zu antiker Gröke. Reine andere Empfindung vermag je wieder in seinem Bergen bas Bilb biefer golbenen Beit gang gu verlöschen. Nichts ist ihm von jest an so gegenwärtig wie diese Bergangenheit. Theodor Storm hat in einem seiner schönsten Gedichte eine Spanierin besungen, die in Deutschland lebt:

> Sie sprach in unseres Bolles Weise Rur leis' mit Nagendem Accent . . . Und ihre Augen dachten immer An ihr beglänztes Heimatland.

Meyer, Goethe. 8. M.

Man tann Goethes ewiges Seimweh nicht schöner ausbruden, als mit biesem Worte. Ja, seine Augen bachten immer an das beglanzte Seimatland. Nichts fah er mehr, ohne die Antike baneben zu sehen, und sein Blid trug ben Strahl ber sonnenerfüllten Gelande hinein in die Gebiete, die er nun sah, mit diesen olympischen, alles beherrschenden Augen sah. "Wer bas gesehen hat," saate er einmal, "ber kann nie wieber ganz unglüdlich werben": aber tann ber je wieder gludlich werben, ber bies nicht mebr leben barf?

Immer enger schliekt er sich ab von allem, was seinen höchsten Schak, bas bobe Bilb ber ewigen Welt, verlegen konnte. "Rettet mich!" ruft auch er wie seine Iphigenie ben Göttern des alten Olymp zu, "und rettet euer Bilb in meiner Seele!" Man hat mit heftigen und bitteren Worten die Ralte angeklagt, die er von jest ab oft gegen andere gezeigt hat, die scheinbare Unempfindlichfeit, mit ber er bie ichwersten Ereignisse ansah. Aber war er nicht so streng und unerbittlich vor allem gegen sein eigenes Berg? Goethe ward sich feit ber italienischen Reise mehr und mehr zum Begriff, er war sich nur noch ber Suter einer unvergleichlich veranlagten und unvergleichlich erzogenen Rünftlerseele. Er ergab sich in den Willen des Schidsals und diente ihm, indem er nur dieser Künstlerseele noch lebte. Die außeren Geschenisse gewöhnte er sich, wie schon früher in seiner Dichtung, so nun auch in seinem Leben, wie zufällige äukerliche Erscheinungen anzufassen. Und doch war auch ber Zeus von Weimar ... zum Genossen bes großen Donnerers — nur ein Mensch". Ereignisse tamen, die durch die Sulle seines Rleinods hindurchgriffen bis an sein Berg; Gestalten erschienen, die ihn zu tiefster Leidenschaft aufregten; Augenblide nahten, in denen er den Göttern zu banken hatte für die Gabe ber Tranen. Seine Gute, sein Wohlwollen hielten aus, mochten auch ihre Kormen fühler und frember werben. Mit welch väterlichem Wohlwollen hat noch ber Greis für einen jungen Dichter wie Edermann, einen angehenden Runftler wie Breller gesorgt! Wie hat er Byrons Schickale miterlebt und mit Schiller einen Teil seines Selbst begraben! Geradezu rührend aber tritt seine Menschenfreundlichkeit im Berkehr mit ben Untergebenen hervor. In seinen Etat hatte er ein eigenes Rapitel "Beihilfe" aufgenommen. "Diesem Rapitel." erläutert er in dem Bericht an den Großherzog, "ware eigentlich eine größere Summe zu gonnen; benn obgleich Stipendien an Studierende gereicht werden, so gibt es doch feine für die, welche soeben ausstudiert haben, sich nach einer Bersorgung umsehen und gerade in der übelsten Lage sind. Bon unserer Seite haben wir baburch, daß wir mehreren der öffentlichen Anstalten Gehilfen zugegeben, manden guten jungen Mann unterftutt, ja herangezogen. Solden jungen, innerhalb unseres Rreises tätigen Männern also hat man kleine Beihilfen gegeben, wenn sie sich eines vorteilhaften Zeugnisses ihrer Borgesetten wurdig gemacht." Aber bies genügte ihm teineswegs. Gern und eifrig half er aus eigenen Mitteln. Dann erkundigte er sich zuvor aufs genaueste, ließ den Unterstützten auch nicht gleich aus ben Augen, sonbern ergangte bie oft mit nicht unbeträchtlichen Opfern gebrachte materielle Beihilfe wirksam durch guten Rat, Empfehlungen und Borichläge.

In Weimar läßt Goethe sich von den drüdendsten Amtsgeschäften entbinden. Biel ist er dagegen bei Hof, als könnte die gepflegtere Form dieser künstlichen Welt ihn doch in etwas für die entschwundene Schönheit entschädigen. Und so tritt auch sonst in vielen seiner Beziehungen ein Wechsel ein. Charlotte von Stein hatte

ibre Aufgabe vollendet: seine Selbsterziehung mar abgefchlossen. Schon als er sich von ihr lostig, um nach Italien zu geben, fühlte sie, daß sie ihm nicht mehr unentbehrlich war, und flagte es in bewegten Bersen. Wohl schrieb er ihr noch von der Reise liebevolle Briefe und nahm an den ihrigen lebhaften Anteil: nach der Rüdfehr aber war die alte Annigkeit nicht wieder herzustellen. Und neue Beziehungen mukten balb ihre Bertrautheit ganz gerftoren. Bu Chriftiane Bulpius, ber Schwester eines unbedeutenden Weimarer Literaten, bilbete sich ein Liebesverhältnis. Sie war ein junges, lebensvolles Weib mit roten Baden und turzen braunen Loden, eine Rubensiche Rigur in der vollen Blüte der Jugend, damals dreiundzwanzig Jahre alt, lebhaft, berb, tätig, eine Ratur, beren tulturlose Ursprünglichkeit und naive Gesundheit bem Bewunderer sigilischer Ginfachheit verlodender murben, als Charlottens feine Bilbung und hohe Interessen. In der Mitte des großen Revolutionsjahres 1789 ist auch das festeste und segensreichste Liebesverhältnis Goethes umgefturzt. Er tann fich nicht wieber in Charlotten, sie sich nicht in seine veranderte Art finden. Ist ihm doch alles fremd geworden. "Aus Italien, bem formreichen, war ich in bas gestaltlose Deutschland zurudgewiesen, heitern Simmel mit einem buftern zu vertaufchen; die Freunde, statt mich zu trösten und wieder an sich zu ziehen, brachten mich zur Berzweiflung." Bon niemandem aber war er mehr gewohnt, Silfe und Troft zu erwarten, als von ihr. Er findet bei ihr nicht mehr, was er erhofft hatte. Rühl wie Fremde stehen sie sich gegenüber. Dann macht Charlotte noch einen letten Bersuch, den geliebten Mann wiederzuerobern: als sie im Mai 1789 ins Bad abreift, hinterläßt sie einen Brief, der wohl des Dichters Lossage von Christianen forberte. Er antwortet, erst

heftig und anklagend, dann milder: "Ich habe kein größeres Glüd gekannt, als das Bertrauen gegen dich, das von jeher unbegrenzt war. Sobald ich es nicht mehr ausüben kann, din ich ein anderer Mensch und muß in der Folge mich noch mehr verändern. . . . Ju meiner Entschuldigung will ich nichts sagen. Nur mag ich dich gern bitten: hilf mir selbst, daß das Berhältnis, das dir zuwider ist, nicht ausarte, sondern stehen bleibe wie es steht. Schenke mir dein Bertrauen wieder, sieh die Sache aus einem natürlichen Gesichtspunkte an, erlaube mir, dir ein gelassense wahres Wort darüber zu sagen und ich kann hoffen, es soll sich alles zwischen uns rein und gut herstellen." (8. Juni 1789.)

Sie erwidert nichts — und für immer war ihr Gemeinschaftliche Beziehungen Bund zerbrochen. anderen bringen sie wohl noch hin und wieder in Berührung: für seinen Liebling, ihren Sohn Frig, fahrt Coethe fort sich zu interessieren, und an Schiller, bessen Gattin ihr befreundet war, beginnt er Anteil zu nehmen. Gegen Ende des Jahrhunderts entspinnt sich noch einmal "ein spärlicher freundlicher Berkehr" zwischen ihnen, aber er biente nur bazu, von neuem zu beweisen, wie fremb sich die einst verschwisterten Herzen geworden waren. Charlotte fühlt sich von bem berrlichen Selben verlassen wie Dibo von Aeneas, und mehr ihren Groll als ihre Liebe legt sie in den Bersuch einer Tragodie, in der sie nach seinem Muster die antike Kabel mit der erlebten Wirklichkeit verschmilzt. Gallenbittere Satire zeichnet ba Dgon-Goethe, ber von sich selbst beichtet: "Ich will bir nur die Wahrheit gestehen, ich war einmal ganz im Ernst an ber Tugend in die Höhe geklettert, ich glaubte ober wollte bas erlesene Wesen ber Götter sein. Aber es bekam meiner Natur nicht, ich wurde so mager babei: jest seht mein Unterkinn, meinen wohlgerundeten Bauch, meine Waden . . . . Go rächte sich Dido für Goethes Warnung vor dem Kaffee, der ihre Hypochondrie steigere; dies war der Ausklang eines beglüdenden Verhältnisses voll beseligender Innigkeit!

Ein Wedsel von ganglicher Ralte und gelegentlicher Annäherung dauert dann fort; am nächsten noch führt Goethes schwere Rrantheit 1801 beibe zusammen. Aber gleich nach seiner Genesung bricht ber begreifliche Sak ber Krau von Stein gegen Christiane wieber hervor. "Borgestern," schreibt sie am 23. April 1801 an ihren Sohn Frig, "saß ich mit Frau von Tebra in der ebemaligen Rosenhede, Goethe tam mit seiner Rammerjungfer an seiner Seite an uns porbeigegangen. Ich icamte mich in seine Seele und bielt mein Sonnenschirmden vor, als hatte ich ihn nicht bemerkt." Wenn er sie noch besucht, fühlt sie, ihre Denkarten seien so auseinandergegangen, daß sie, ohne es zu wollen, ihm jeden Augenblid webe tue. Endlich lernen sie es boch, sich wieder miteinander zu verftandigen; mehr gelang nicht. Berföhnlich schließen herzliche Worte bes Dichters, mit denen er ihre Glüdwünsche zum siebenundsiebzigsten Geburtstage beantwortet, den inhaltsvollen Briefwechsel, in dem so viel von Goethes Leben, von seinem Glud und seinem Wollen liegt. "Reigung aber und Liebe unmittelbar nachbarlich angeschlossen Lebenber, burch so viele Zeiten sich erhalten zu sehen, ist bas Allerhöchste, mas bem Menschen gewährt sein kann. Und so für und für!" (29. August 1826.) Am 6. Januar 1827 ist Charlotte, fünfundachtzig Jahre alt, gestorben, unter allen Geliebten Goethes die einzige. bie ihm mehr gab, als sie von ihm empfing.

Auch manches andere in Goethes Beziehungen litt unter den Nachwirkungen der italienischen Reise. Seit

dem Erscheinen des "Werther" war er das unbezweifelte Haupt ber beutschen Dichter, und wenn auch abgesetzte Kürsten wie Rlopstod grollen mochten, erkannte boch fast bie Gesamtheit ber strebenben Rrafte ihn mit freudigem Stolz als Kührer an. Und er hatte gern vor der Front dieses Seeres stehen wollen, als es des Großen Friedrich Angriff abzuwehren galt. Zeht aber tritt eine Entfrembung ein zwischen bem guten Felbherrn und ben guten Truppen. Goethe fehrt aus Italien gurud, getränkt und burchdrungen von der Anschauung der Antike, erfüllt von bem Streben nach Schonheit, beherricht von bem Gebote ftrenger Form - und in Deutschland findet er bie ganze literarische Jugend voll von Begeisterung für Schillers Jugenbstücke und Heinses Runstromane. Er konnte nicht wissen, wie sehr ber feurige Prophet ber Freiheit sich ihm schon im stillen genähert hatte; er beachtete nicht, wie ber "Don Carlos" von ben bürgerlich-realistischen Tragöbien wieder herüberführte zu ber Dichtung hohen Stils und sogar stofflich bem Gebiet seines "Egmont" sich naherte. Rur bas Widerstrebende sah er: tropige Prosa, fühnes Aufsuchen nicht bes Schönen, sonbern bes Charatteristischen, Überfüllung mit außerer Sandlung, mit Raub und Mord, Berschwörung und Intrigen; statt ber reinen Gegenständlichkeit ein Schwelgen in politischen und philosophischen Ibeen; und por allem eine entschiedene und eigenwillige Mobernität, die gern die Antike nur historisch nehmen wollte.

Goethe hatte gehofft, seine italienische Reise werbe nicht bloß ihm selbst zu gute kommen, sondern auch seinen Freunden; er hatte erwartet, mit "Jphigenie" und "Tasso" bestimmend auf die beutsche Literatur zu wirken, wie einst mit "Gog" und "Werther". Aber bie Fruchte jener Studien, jener Genusse, jener Erlebnisse murben nur

von wenigen gewürdigt, und Goethe mochte klagen wie einst, da er in dem Prolog der "Geheimnisse" zu der Wahrheit gesprochen hatte:

Ad, da ich irrte, hatt' ich viel Gespielen — Da ich dich kenne, din ich sallein; Ich muß mein Gilld nur mit mir selbst genießen, Dein holdes Licht verdecken und verschließen.

Auch dieser Bruch war nie ganz zu heilen. Das alte Berhältnis zu ber beutiden Dichterwelt und bem beutiden Bublikum bat sich nie wieder in seiner Reinheit bergestellt. Wohl ging der Führer der Opposition selbst in das Lager bes rechtmäßigen Berrichers über und mit ihm gelang bie herrlichfte Berfohnung; bem Publitum aber bat Goethe seinen Abfall nie verziehen. Bis dahin hatte er sich blok nicht viel um die Leser gekummert; jest begann er sie zu verachten. Starr beharrte er babei, sein Ibeal zu verwirklichen ohne jegliches Zugeständnis an seine Deutschen. Damit erschwerte er ben Zugang zu seiner Poefie, trennte einen Rreis ber "Goethereifen" ab von ber großen Gemeinbe, die Schiller sich gewann, und was Sunderttausenden zum Gegen hatte werden mogen, warb nur von Sunderten genoffen. Der "Fauft" ftammt ja noch aus der früheren Zeit; nachher aber hat Goethe nur noch Ein Werk geschaffen, das sogleich volkstümlich werden fonnte: "Hermann und Dorothea". Die unablässige, stille und unbelohnte Arbeit von Generationen treu begeisterter Lehrer und Erklärer hat seitbem auch "Iphigenie" und

Und der Mann sogar, an dem Goethe lange sein erlesenstes Publikum gefunden hatte, Herder selbst geht

es umzog.

"Tasso", manche Ballade und manchen Ausspruch zum Eigentum weiter Kreise gemacht; vieles blieb für immer unnahbar hinter dem Wall, mit dem Goethes Stolz

ihm verloren. Rurz nach Goethes Rudfehr war auch er nach Italien gezogen und im Juli 1789 fehrte er wieber, nicht aanz arm an Ausbeute und Erfrischung, aber im Rern boch ber Alte geblieben; war er boch nicht mehr jung genug, sich völlig erneuen zu lassen. Und so tritt auch hier, durch Frau Karolinens heftige Ansprüche für ihre Kamilie und leidenschaftliche Eifersucht auf Goethes Stellung genährt, Ruhle ein, vergebliche Unnaberung, neue Entfremdung, zulest fast Feindschaft. Die Gotit hatte ber Dichter brüben ichon abgeschworen, nun fällt auch ber, welcher ihn einst für sie zu schwärmen gelehrt hatte. Um so eifriger sucht er selbst seine Lehre auszubreiten: nicht zwar durch birekten Unterricht, aber durch ben Ginfluk, ben er auf junge Talente ausübte, burch bie mehr und mehr ihm zuwachsende Aufsicht über sämtliche Landesanstalten für Wissenschaft und Runft, burch fritische und ästhetische Auffähe.

Gifrig fahrt er in seinen wissenschaftlichen Arbeiten fort, und auf langere Zeit werben sie bie Hauptsache, die dichterische Tätigkeit wird Nebenwerk. War doch Goethes Natur immer noch barauf gerichtet. das Wirkliche poetisch umzubilden; jest nun, wo die Wirklichkeit, die ihn im Leben umgab, ihn abstieß, erblickt er nur in ben großen Tatsachen ber Ratur noch Stoff gur Berausbildung flassischer Werte. Die botanischen Untersuchungen nabern sich ber Reife: 1790 spricht er in bem "Berfuch bie Metamorphofe ber Aflana en au erklären" das lange gurüdgehaltene Wort: seine Lehre von der periodischen Umformung der Pflanzenteile. aus. Das gleiche Jahr zeitigt ben ersten großen Entwurf zu vergleichenden Anatomie: "Über bie Gestalt ber Tiere". Daneben rühren sich neue missenicaftliche Intereffen: Die Farbenlehre erhalt ihre

erste Ausarbeitung. Es war auch hier ber Rampf für seine allbeherrschende Grundidee, ber ihn zur Opposition gegen bie moderne Lehre trieb. Newton sah in dem Weik. ber hellsten Farbe, die Bermischung aller übrigen; Goethe wollte aus ber Einen Farbe alle anderen ableiten. Dazu tam ber Gegensatz bes Runftlers, ber bie Dinge nun überall so, wie sie sind, zu sehen glaubte, gegen den Mathematifer und Schlukfolgerer; aber hier follte es Goethe nicht gegonnt fein, zu siegen.

Nochmals nähert er sich seinem gelobten Lande: im März 1790 fährt er in einem kleinen Bägelchen allein ber Herzogin Amalie entgegen, die wie Serber seinen Spuren gefolgt war, und bleibt mehrere Wochen in Benedig, um bann mit ihr und Beinrich Meger nur noch Mantua, die Stadt des Giulio Romano, zu besuchen. Doch ber Seekonigin ist es nicht gegeben, ihn zu begeisterten Worten zu erheben; wenn Goethe "Italien" benkt, so meint er Neavel und Sizilien, meint er por allem Rom. Dieser neue Aufenthalt auf italienischem Boden zeitigt nur Epigramme, mit benen bie in ber beutschen Seimat gedichteten Elegien ihr Nachspiel erbalten.

"Die Romischen Elegien" sind größtenteils 1789 entstanden, und römisch sind sie nur dem Rostum. nicht bem Ursprung nach. Christiane ist ihr Gegenstand, mögen auch Erinnerungen an italienische Liebesverhältnisse mitspielen. Der Dichter versett sich nach Rom und bichtet bie in ber Form strengen, im Inhalt ungebundenen Elegien ber Properz nach. Die Geliebte wird ihm zu einem Rind ber ewigen Stadt, und wundervolle Bilder entrollen sich: bie schlafende Geliebte, wie Ariadne in Schönen Linien gezeichnet; die Begegnung in der Schenke; die Rudkehr

fröhlicher Schnitter. Wer vergaße vor allem jene entzüdenben Berse:

Ofimals hab' ich auch schon in ihren Armen gedichtet Und des Hexameters Maß leise mit fingernder Hand Ihr auf den Rüden gezählt. Sie atmet in lieblichem Schlummer Und es durchglühet ihr Hauch mir dis ins Tiefste die Brust.

Daneben Erfindungen im Stil der alten Dichter: die töstliche Zusprache Amors, der Streit Amors mit der Fama; und, als ein ernsterer Nachtlang des Gedankenaustausches mit Herder, die unübertreffliche Charakteristik der alten Göttertypen in der elften Elegie:

Jupiter senket die göttliche Stirn und Juno erhebt sie, Phoedus schreitet hervor, schüttelt das lodige Haupt; Aroden schauet Minerva herab, und Hermes, der leichte, Wendet zur Seite den Bild, schalklich und zärtlich zugleich.

Wie sind die Gestalten lebendig geworden, die er im Mannheimer Antikensaal zuerst erblickte und damals noch sich fernzuhalten suchte!

So schwanken bie wundersamen Gedichte zwischen dem alten und dem neuen Rom, immer aber voll des füblichen Gluds, voll klaffischer Schonheit und antiker Unbefangenheit. Scherzend nennt ber Dichter seine Geliebte mit antifem Namen Faustina und spielt auf Kauft an, ber hier, aller Weisheit vergessend, in ben Armen ber schönsten Krau liegt, seiner Selena. — Den Moralisten hat kaum ein anderer Teil Goethischer Boesie so viel Anstoß gegeben, als diese Schilderungen beglüdten Liebesgenusses; auch Herber, nichts weniger als ein Rigorist. sette sich ber Beröffentlichung entgegen, zwei Elegien, freie Spiele einer antikisierenden Phantasie, blieben auf Goethes eigene Anordnung bei ber Herausgabe zurud und sollen es immer bleiben. Die Frage, ob veröffentlichten sittlich anstökig seien, ist eins mit ber Frage, ob die Antike unsittlich sei. Wer den auf Entsagung und Weltabkehr gegründeten Sittlichkeitsbegriff des Christentums für den allein zulässigen Wahstab hält, der wird diese Elegien verurteilen müssen wie ihre antiken Vorbilder. Wer aber neben der christlichen Moral andere Anschauungen noch für erlaubt hält, wer eine Blüte wahrer Sittlichkeit mit Genuß der Weltfreuden vereinbar glaubt, der wird zu den köstlichen Gaben einer solchen Weltanschauung auch diese Gedichte rechnen und sie rein und unschuldig finden wie eine nachte Statue der Benus.

In Distiden verfaßt, wie die Römischen Elegien, reihen sich ihnen im nächsten Jahre die "Benetianischen Epigramme" an. Sie sind, wie wir sahen, wirklich in Benedig entstanden; nur wenige Nachzügler haben sich später in den Schwarm gemischt. Erst 1796 wurden sie alle veröffentlicht.

Als Goethe 1790 zum zweitenmal nach Benedig kam, entsprach der Anblid seinen Erwartungen nicht; er schrieb an Karl August, diese Reise werde seiner Liebe zu Italien einen tödlichen Stoß versehen. Dies zwar erfüllte sich nicht, weil eben Goethe doch immer zuerst an Rom dachte, wenn er nach Italien blickte. Aber diesmal heftete er die Augen auf die Kehrseite italienischen Lebens: Unehrlichseit, Schmut, Ungezieser, alles was in Italien den Deutschen empört oder verdrießt.

Das ist Italien, das ich verließ. Roch stäuben die Wege, Roch ist der Fremde geprellt, stell' er sich, wie er auch will. Deutsche Redlichtett suchst du in allen Winteln vergebens, Leben und Weben ist hier, aber nicht Ordnung und Jucht. Jeder sorgt nur für sich, mitstrauet dem andern, ist ettel, Und die Weister des Staats sorgen nur wieder für sich. Schön ist das Land, doch ach! Faustinen sind ich nicht wieder. Das ist Italien nicht mehr, das ich mit Schmerzen verließ.

Tropdem verläßt selbst hier ihn nicht die Empfindung

seines Gegensages zu heimischer Art. Sogar an Gauklern und bebenklichen Dirnchen hat er bort Gewandtheit und Grazie zu ruhmen; felbst bei ben Besten vermift er in Deutschland die Form. Und mit herbem Tabel spricht er eine Anklage aus, die auch heute noch berechtigt bleibt: "baß ber Deutsche die Dichtkunst nicht lernen wolle. Jeber halt sich für berufen, jeber halt sich für reif: ..barum pfuscht er auch so; Freunde, wir haben's erlebt"! - Dem gerechten Tabel des beutschen Dilettantismus gesellt sich ein ungerechtes Schelten ber beutschen Sprache; weil bie aus frember Sprache geflossenen Regeln ihr nicht genugen, nennt er "ichlechtesten Stoff" bie Sprache, ber er selbst Mignons Lieber ober die des Türmers im zweiten Teil des .. Kaust" abgewann! Einzig seinem Kürsten klingt warmes Lob; sonst vermag sogar die Berstimmung gegen Italien ben Dichter nicht zum Lob ber Seimat anzuregen. Im Gegenteil benutt er spater die Beröffentlichung ber Epigramme, um noch neue Borwürfe beizufügen, zu benen er nun erregt wurde: er verspottet bie Newtonianer, er idilt die Bolitiker aller Art.

So konnten trok allen Schönheiten diese Tabelsbichtungen nur dazu beitragen, das Publikum von ihm weiter abzubrangen. Wie unentbehrlich aber selbst bem größten Dichter Buschauer find, die feine Geftalten feben, Buhörer, die seine Worte hören, das hat sich nie stärker offenbart als gerade an biesem größten Berächter bes Publitums in der Zeit von der Seimkehr aus Italien bis zur Bekanntschaft mit Schiller. Die Elegien und die Epigramme behielt er im Pult, bis er in Schiller und mit Schiller eine würdige Zuhörerschaft gefunden.

Und so ichien jahrelang ber Dichter zu verstummen. Die Elegien und die Epigramme sind ja noch Nachblüten ber italienischen Reise; in bem Zeitraume von 1790 bis 1793 aber entspringen fast nur einige Gelegenheitsgebichte pon geringerer Bebeutung: Brologe und Epiloge für bas Theater. Epigramme in antifem Bersmaß. balb lobend und beglüdwünschend, balb bitter scheltend. Und fast nur politische Epigramme sind auch jene unerfreulichen fleinen Dramen, in benen bas große Ereignis ber Tage, bie frangosische Revolution, in fast lächerlich verzerrter Gestalt erscheint. Goethe war ein Sauptvertreter iener Anschauung, daß die Natur nur in unaufhörlicher, stetiger langsamer Arbeit wirte - jener Anschauung, die Linné in dem Sat ausgesprochen: "Die Natur geht nicht in Sprüngen vor" und die burch Lyells geologische Untersuchungen gum unbestrittenen Sieg gelangte. Aber bag periodische große Störungen biefer steten ftillen Regelmafigfeit eben auch felbst zu ihrem Wesen gehören, bat Goethe weber bei ber Besteigung bes Besuv und bem Anblid Bompejis noch bei ber Beobachtung ber französischen Revolution zugestehen wollen. Freilich hat er selbst später geltend gemacht, daß die wohltätigen Folgen bieses größten Ereignisses bes neueren Zeit bamals noch nicht zu übersehen waren, und gewiß ist es nun leicht, über seine Berblendung zu staunen; ist es aber nicht bas Recht eines solchen Genies, daß wir staunen, wo es Einmal nicht weise war?

Beirrend tam noch eine Geringschähung ber politischen Geschichte überhaupt hinzu, wie sie Goethe von seinem Lehrer Boltaire übernommen hatte. Und naturgemäß verbindet sich mit dieser Berachtung aller politischen Bewegungen eine entschiebene Unterschätzung ihrer Trager. Schon in ben Epigrammen aus Benedig hat Goethe sich Gautler zu helben seiner Berse ausgesucht; Gautler macht er jett auch zu Helben seiner politischen Dramen.

Die brei Stude, die ber großen Umwälzung gelten,

vertreten gleichzeitig brei Stadien sowohl ihrer Entwidelung als ihrer Beurteilung durch Goethe. Der "Großtophta" von 1791 behandelt ein Borspiel der Revolution, den Halsbandprozeß, der "Bürgergeneral" von 1793 zeigt die Revolution schon im vollen Gang, in Deutschland aber erst durch Abenteurerstreiche nachwirkend; die "Aufgeregten", noch aus dem gleichen Jahr, zeigen die Heimat schon in den Umtreis der Erschütterung gezogen. Und dem entspricht es, wenn das erste Stüd die französsischen Ereignisse mit leichtem Hohn absertigt, der im zweiten sich in ditteren Spott verwandelt, um erst im dritten ernster Abwehr Blatz zu machen.

In bem "Großtophta" hat Goethe Caglioftro, ben berühmtesten Abenteurer jener Zeit, jum Saupttrager ber Intrige gemacht. Sonst hat er sich ziemlich genau an die historischen Berhältnisse jener berüchtigten Salsbandgeschichte gehalten, durch die Marie Antoinette, unschuldig zwar, so unheilvoll kompromittiert ward. Der Bischof von Strafburg, Rarbinal Rohan, der verschwenderischste und sittenloseste unter ben frivolen Bralaten seiner Zeit, machte ber Ronigin ben Sof; streng abgewiesen, hoffte er burch ein herrliches Halsband ihre Gunst zu gewinnen. wozu schlaue Betrüger ihm Hoffnung gemacht hatten. Aber bie Gräfin Lamotte, welche ihm einen gefälschten Brief von Marie Antoinette verschafft hatte, ließ den ihr für die Rönigin anvertrauten Schmuck in Sicherheit bringen und verkaufen. Ein ungeheurer Standal war die Folge, und der Prozeß, welcher zu Rohans Freisprechung führte, ließ auf der Königin den Berdacht haften, als habe sie wirklich von bem Bischof bas Geschent annehmen wollen. Auch Cagliostro war in die Sache verwidelt, wenn auch sein Anteil ein geringer war. Dieser Mann hatte

ungewöhnliches Aufsehen erregt. Bedeutung gewonnen, daß Goethe in Palermo seine Kamilie aufsuchte und ausführlich über bie Ursprünge bieses Wundermannes berichtete, an ben er im Gegensat aum Beisviel zu Lavater nie geglaubt hatte. Cagliostro also, der typische Gauner und Abenteurer, wird bei Goethe aum Mittelpunkt ber Romobie.

Als theatralisches Wagestüd hatte ber "Grokkophta" wohl mehr Beachtung verdient, als er gefunden hat. In ber realistischen Erfassung bes wunderlichen Gemischs von Betrug und Schwärmerei, welches bamals umging und am Sofe Kriedrich Wilhelms II. Die ärgsten Streiche spielte, ist die Meisterhand des Dichters nicht zu verkennen: an wirksamen Momenten fehlt es nicht, und nicht an bankbaren Rollen. Dennoch ist es nicht einfach ein historisches Drama aus ber Gegenwart, wie ber "Clavigo"; noch weniger follte blok ein "Barifer Sittenbild" gegeben werben. Goethe fah ben Fall als typisch an und wollte an ihm das Treiben der Glüdsritter illustrieren. Als ein modernes Katum tut sich die allgemeine zügellose Begehrlichkeit auf, die ben Salbschuldigen, ja selbst ben rechtlich Berlangenben bem Schlauesten und Geschicktesten in die Arme führt. So ernst war es Goethe mit biesem Stud, baß er sich nicht scheute, zahlreiche Anklänge an ben "Faust" hineinzuweben. Dieser war ihm gerade jest nahegerüdt, seit er 1790 im siebenten Band seiner Ausgabe bas Fragment hatte bruden lassen, ohne Soffnung und bei seiner gegenwärtigen Stellung zu "gotischen" Dingen auch ohne Wunsch, es zu vollenden. Der Ritter, ber mit Luft gur Wahrheit jammerlich irrt, ber sein beißes Berg toricht genug nicht zu wahren weiß, hat ein armes verführtes Mädchen zur Seite, das in Scham vergeht wie Gretchen. Wie tragisch hatte sich hier ein moberner Faust entwideln

fonnen, beffen Teufel nur ein Abenteurer voll ichlauer Selbstsucht gewesen ware! Wie Satan in ben Paralipomenis zum "Faust" fatechisiert Cagliostro Jungfrauen und Junglinge; ein Dreifuß steigt aus bem Boben, wie in jenem Moment, in dem Kault zu den Müttern geht. Dann aber sinkt alles berab von ber Sohe eines zeitgenössischen Ansteriums und verläuft als trübselige Tragitomöbie; tein Wunder, daß ber allzeit getreue 3. B. Edermann ber einzige Bewunderer biefes Studes wie ber gangen Gruppe blieb. Wenn bas Thema wirklich heiter angefakt werben sollte, war es bann nicht ein glüdlicher Gegenstand für ben großartigen Spott einer aristophanischen Tragobie? Goethe aber, ber sogar bie wirklich politische Romobie bes athenischen Dichters, die "Bögel". in eine literarische umgewandelt hatte, scheute auch hier por der politischen Satire großen Stils zurud. Ja er hatte ursprünglich eine noch leichter geschürzte Form im Auge. Unmittelbar nachbem er Cagliostros Familie in Palermo aufgesucht hatte, scheint er ben Plan entworfen zu haben, und zwar war bas Stud zunächft als Singspiel gebacht. Es sollte "bie Mystificierten" beifen und hatte so Titel au ben (freilich erft "Aufgeregten" benannten) ein Seitenstüd gebilbet. Zwei dafür bestimmte Arien, die "Rophtischen Lieder" Gelehrte sich zanken und ftreiten" "Geh! gehorche meinen Winken"), hat auch Reichardt wirklich tomponiert. Dann aber gab Goethe ben Operncharatter auf, ber boch mit bem Inhalt ber symbolischen Borgange zu grell kontrastierte, und blieb leiber auf bem Weg zu einem ernsten Drama mitten inne steben.

Das ichwächste ber brei Dramen ift ber "Burgergeneral". Der in zwei Luftspielen eines frangofischen Dichters und seines beutschen Bearbeiters vorgezeichnete

Meper, Goethe. 8. A.

Charafter bes fahrenden Gauners Schnaps wird zum Bertreter französisch-revolutionärer Propaganda gemacht. Der Sittenverderbnis jener im "Großtophta" geschilderten höheren Stände wird mit fast Ifstandischer Deutlichkeit die schlichte Einsachheit der Landleute gegenübergestellt und dem Betrüger großen Stils ein armer Teufel, der eine ganze Komödie anzettelt, um einmal eine Schale saure Wilch in den hungrigen Wagen zu bekommen. Dazu ein tugendhafter Ebelmann und als einzige Erquidung ein gesundes, resolutes Paar junger Bauersleute.

In den "Aufgeregten" dagegen wird eine ausgleichende Behandlung versucht. Die Umstürzler kommen freilich auch hier schlimm weg; steht doch an ihrer Spize ein direkter Nachkomme von Holbergs "politischem Kannegieher", dessen unreises Geschwäh und törichte Ambitionen sein Handwerk sprichwörtlich gemacht haben. Aber auch der konservative Standpunkt wird nicht mehr lediglich von vollkommenen Menschen vertreten. In einem Gespräch zwischen der demokratisch angehauchten Gräfin und dem aristokratisch gestimmten Hofrat werden beide Aufsassischen schlied gestimmten Handwerten beide Aufsassischen schlied und in der genial improvisierten "Nationalversammlung", deren Plan Goethe später in die "Natürliche Tochter" aufnahm, wären sie noch voller zur Aussprache gekommen.

Nach ben "Aufgeregten" hat Goethe noch, wohl im Jahre 1794, eine politische Tragödie geplant: das "Mädden die Führer der Bewegung selbst als demagogische Schwindler angegriffen, so scheint hier im Bordergrund die traurige Lage derjenigen zu stehen, die sich zu Jugeständnissen an die Revolution entschliehen muhten. Ein junger Aristokrat, der mit egoistischen Absichten den Republikaner spielt, eine ruhige, edle Aristokratin, die er überredet, ein

reines, edles Mädchen aus dem Bolt, die er herüberzwingt — alle gehen sie von dem Sturm der sansculottischen Bewegung verschlungen unter. Marie, die Heldin, die so — ohne eigene Schuld — zwischen dem adeligen Haus, in dem sie erzogen ist, und dem Straßentreiben der Jakobiner, deren "Göttin der Bernunft" sie spielen soll, schwankt, bereitet auf die "Eugenie" vor, in der das gleiche Broblem vertieft ist.

Eine allgemeinere Auseinandersetzung über Goethes politische Anschauungen sollte eine satirische Reiseerzählung geben: "die Reise der Söhne Megaprazons", eine Rachahmung von Boltaires tritischsatirischen Wanderromanen unter gleichzeitiger Benutzung des von Goethe früh gelesenen und citierten Rabelais. Sie blieb Fragment; aber wir dürfen gewiß annehmen, daß sie in ein Lob des aufgeklärten Despotismus hätte auslausen sollen — jener Regierungsform, unter deren größten Vertretern Goethe aufgewachsen war und die die leitenden Männer von Weimar praktisch ebenso glücklich belebten, wie sie theoretisch sie unglücklich versochten.

Für seine Person jebenfalls hielt Goethe immer strenger an dem Wahlspruch Voltaires fest: jeder solle "seinen eigenen Garten bebauen". Er hatte die langersehnte Ruhe jetzt endlich am eigenen Herde gefunden. Mehr und mehr ward Christiane ihm zur unenibehrlichen Lebensgesährtin; und seit sie ihm am 25. Dezember 1789 einen Sohn, nach dem Herzog August getauft, geschentt hatte, war die "Gewissensehe" geschlossen. Wir erinnern uns der Ehescheu des Alcest in den "Witschuldigen" und mancher andern Figur Goethes, und wir begreifen, daß es gerade jetzt seiner antikisierenden Auffassung ihres Verhältnisses widerstrebte, Christiane durch eine wirkliche Sehe als gleichberechtigte Lebensgenossin anzuerkennen. Auch

waren solche Berhältnisse unter den hervorragendsten Mannern Deutschlands bamals nicht so selten. Auch Lichtenberg, ber geistreiche Spotter und tiefe Bincholog, liek seine Che erst nach zwanzigjahriger Dauer firchlich einsegnen, als er sich bem Tobe nabe glaubte, und ber fromme Samann, Serbers Drakel und ber Aufklarer grimmiger Feind, blieb zeitlebens bei ber "Gewissensehe" steben; berühmter noch ist Rousseaus Beispiel. Jedenfalls ward für Goethe das Berhältnis bald zu einem unlösbar festen; wie seine Liebe zu Christianen jedes Bersuches, sich frei zu machen, spottete, spricht in einem iconen Bild bie spätere Elegie "Amontas" aus. Er schilbert einen von Epheu umschlungenen Apfelbaum; ber Gartner will bie Schlingpflanze abreißen, die den Baum bedroht, da ruft dieser felbst:

D, verlege mich nicht! Du reigest mit biefem Geflechte, Das du gewaltig zerstörst, grausam das Leben mir aus. Hab' ich nicht selbst sie genährt und sanft sie herauf mir erzogen? Ist wie mein eigenes Laub nicht mir das ihre verwandt? Soll ich nicht lieben die Pflanze, die, meiner einzig bebürftig, Still mit begieriger Rraft mir um die Seite lich ichlingt? Taufend Ranten wurzelten an, mit taufend und taufend Fasern sentet sie fest mir in bas Leben sich ein.

Und so mochte das Wohlbehagen am eigenen, freundlich versorgten Berbe bazu beitragen, wenn ber erste Abschied, die Abreise nach Benedig im März 1790, ihm schwer und ber kurze zweite Aufenthalt in Italien ihm unerfreulich warb, wenn er, arbeitsamer als je, gern zu Sause sitt und nur die Geliebte sehen will in anmutig schmudender Tätigkeit, wie die Elegie "Der neue Pausias und bas Blumenmäbchen" fie fcilbert. - Aber icon im Juli muß er wieder fort, muß ben Bergog zu militärischen Übungen nach Schlesien begleiten; es war ein Borfpiel seiner triegerischen Erlebnisse in ber Champagne. Doch auch hier sitt er eifrig am Schreibtisch, als wolle er sich in die Illusion der heimischen Arbeitstätigkeit verseigen, er treibt Osteologie, er studiert Rant: überall sucht er den Erscheinungen auf den Grund zu gehen, bas Skelett, den festen Kern aufzusuchen.

Dem Mann, ber die Dinge seben wollte, wie sie sind, mußte es wichtig sein, die Frage erörtert zu wie weit benn überhaupt ber Mensch Wenn Goethe später an Schiller ichreibt. jeber Bortrag, jede Methobe sei icon hypothetisch, so ist bas gang im Sinne Rants. Aber sein Zweifel bleibt eine Stufe oberhalb der philosophischen Stepsis des Ronigsberger Philosophen stehen. Dem Bortrag, ber Methode, all dem, was der Mensch von eigenem hinzutut, miktraut er; ben Sinnen miktraut er nicht, und bak auch in unserem Seben und Soren icon Sppothese fei, bas konnte Rant ibm nicht wahrscheinlich machen. Ganz ähnlich steht es mit der Farbenlehre, die von 1791 an in den Borbergrund tritt: hier handelte es sich für Goethe geradezu um einen Rampf der Augen gegen die Erwägungen ber Physiter und Mathematiter. Aber ber Freude an Naturforschung und Naturbeschauung tann biefer Gegensat ibn nicht entfremben: im August Nettert er fo eifrig im Riesengebirge, im September in ben galigischen Bergwerfen umber, wie er in ben ersten Beimarer Tagen in ben Eingeweiben ber Erbe herumgestiegen war. Überhaupt fühlt man sich an diese Zeit wieder erinnert, so auch burch Goethes neu erwachende Freude am Theaterwesen. Auch hier tampft er für die sinnliche Anschauung; bas fünstlerisch geregelte Bilb ber Aufführung zaubert ihm ein schön stillsiertes Leben vor Augen statt ber verhakten Alltäglichfeit. Seit im Mai 1791 ein stehendes Hoftheater an Stelle der wandernden

Truppen gegründet und natürlich unter seine Oberleitung gestellt worden ist, widmet er sich eifrig der künstlerischen Erziehung der Schauspieler und des Publikums. Auf die Harmonie legt er das größte Gewicht, auf das Jusammenarbeiten aller Künstler. Die Bühne soll ein übersichtliches und erfreuliches Bild geben; er rückt, um die Szene klarer zu gliedern, selbst den Tisch zurecht, an dem der Seisenssieder im "Egmont" siehen soll. Auch Kleinigkeiten übersieht er nicht. Er schreibt an Schiller vor der Macbeth-Aufführung: "Silensteins Mantel ist zu enge. Es wäre noch eine Bahn einzusehen". "Die Früchte auf der Tasel sind mehr ins Rote zu malen."

Bor allem aber muß jeder Schauspieler in jedem Moment ber Gesete bilbenber Runft eingebent bleiben. Ein Schauspieler rezitiert ihm ben Monolog aus "hamlet": Goethes Erstes ift, die Stellung ber Sand zu tabeln. "Die Sand muß fo gehalten werben," fagt er, "fo ift sie harmonisch mit bem Gangen, in ber rechten Form und anmutig zugleich; boch fie zu biegen und zu gestalten, sieht leichter aus, als es ist. Nur langer Umgang mit ber Malerei, mit der Antike insbesondere, verschafft uns eine solche Gewalt über die Teile des Körpers; es gilt hier nicht sowohl Nachahmung ber Natur, als ibeale Schönbeit ber Form." Er ift unermublich im Unterricht; oft ist bie Anekote erzählt worden, wie er eine Schauspielerin dieselben wenigen Worte "wohl fünfzigmal" wiederholen läkt und, als ihr endlich vor Arger und Tranen die Stimme versagt, ruhig bemerkt: "Run, mein liebes Rind, geben Sie jest nach Sause und überbenken Sie sich bas; bann tommen Sie morgen wieber, ba wollen wir es noch ebenso vielmal wiederholen. Da soll es wohl gehen." Auch ben Sangern gibt er über bie Regitation nachbrudliche Belehrung: "Siehst du so! ba ramm! ba ramm!

Bald genug sollte er aber wieder auf bas weniger

fassen.

harmonisch inszenierte politische Theater gerissen werden. Der Rrieg gegen Frankreich war erklärt, und Karl August nahm personlich teil an dem Feldzug der Alliierten; mit ihm zieht Goethe ben "Reufranten" entgegen. Er reift über Frantfurt, wo er bie Mutter, frijd und gludlichheiter wie je, begruft, und Maing, wo er mit bem Begründer der Bolterpfychologie Georg Forfter und bem Antomen Gommering in angeregtem Gefprach weilt. Sommering war freilich fur ihn ein unschätzbarer Ditarbeiter. Wie mande andere Forscher und Rünstler seiner Beit, ber Anatom Camper, ber Bilbhauer Schadow faste auch er die Anatomie sozusagen nicht blok als empirische. sondern auch als legislative Wissenschaft auf: er ging auf einen Ranon ber menschlichen Gestalt aus, ein Ibealbild ber menichlichen Rigur, wie in unleren Tagen wieder der berühmte Wiener Physiolog Brude es herzustellen unternommen bat. Wie mukte es ben Schuler Serbers interessieren, auf jene großen Typen, die in ber antiken Stulptur verewigt ichienen, von der Seite der Naturwissenschaft aus herübersteuern zu sehen, wie er selbst und Serber von ber Seite ber Runft babin gefahren waren! Dazu war Sommering ein Mann von vielseitiger Bilbung, mit Förfter und Lichtenberg eng befreundet. Um 27. August trifft Goethe in Longwy den Bergog bei bem Seer. Und bann macht er biesen traurigen Kelbzug mit, in bem er so reiche Gelegenheit hatte, zu sehen, daß in Trojas Mauern gefündigt wird und außerhalb. Das prahlerische Manifest des Herzogs von Braunschweig, die sich hinziehende Belagerung von Berbun, bas ungludliche Gefecht von Balmy, ber jammerliche und in völlige Berrüttung auslaufende Rüdzug zeigen ihm die Unhaltbarkeit der Zustände, für die er so vertrauensvoll eingetreten war - zeigen sie ihm in ber Rabe und be-



. jugt merben a de Stare Almanit er Allbierten; mit in Change burgegen. Er reift growe, friich und genalich manning mo er mit bein in interaction bearg gerfter und . . . ungeregien Beignach . ... i ibr ein unichahbarer Mitgeleiner fin bei bei bei geelcher und Rünftler feiner Beil, ein linde bereiter, fer Bilbhauer Echabow faste ouch er in Bereite bringigen richt bing ale envirifche, formern gem als legislatine Biffenichaft auf: er ging aus einen Ranon ber merichlichen Gehalt aus, ein Ideal-11 . . . . . . dimbieges Sigur, une in anferen Tagen wieder bei beim ine Weiner Bhullotog Brude es berguftellen perfecuenmen bal. Wie laugte es ben Couler Berbers it farell en, auf jem großen Inven, bie in ber antiten Calptur noren at fallnon, ein ber Geite ber Raturunification of a combetite ern a feben, wie er felbst Lie bie Golle ber Rund babar gefohren - - Die Gommelia ein Main von Lielfeitiger in a community of the control of the control of the ... Vorgum ben bei bei and or of his francisch Actoria a fimle benger. barte, gu feben. Cat. " District Control of fing finished in Belogiering than Berdun, dies unglich-It is the contracting, or jammerice and in college inn and ig naccardingte Badger ingen fem die Unbill the second of Authority far the im to pertragins notice in mar eilgen in ibm in der Rabe und be



Jorden

Ölgemälde von Franz Gerhard von Kügelgen, 1808

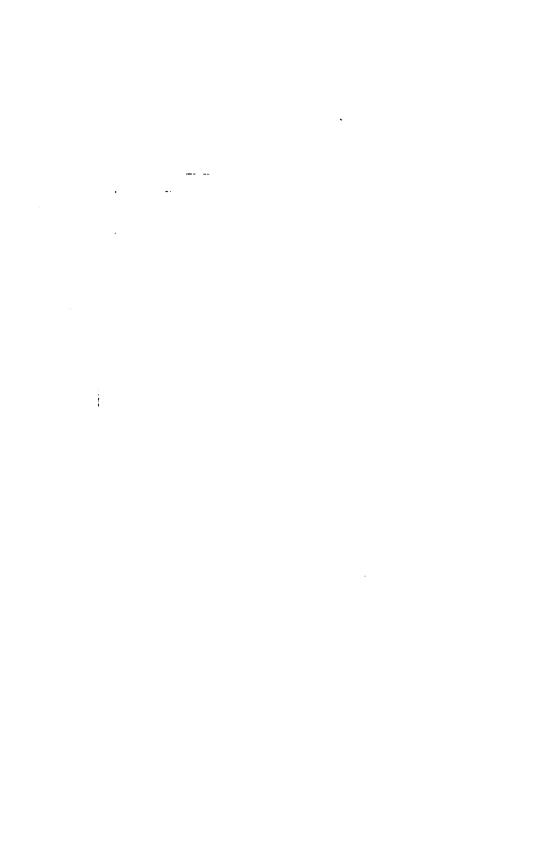

fehren ihn boch nicht. Denn in ber Mitte ber politischen Ereignisse behält er für sie ungemindert seine alte Geringicakung. Bor Berdun beobachtet er ein Farbenphänomen; bei Balmp experimentiert er mit sich selbst, um bie Empfindung des Ranonenfiebers tennen zu lernen. und in ruhigen. Maren Briefen schilbert er alles, was er liebt: er brauchte lie nur ausammenzuschieben, um später mit Benukung weniger historischer Quellen ein portreffliches Buchlein zu haben. Wie meisterhaft ichilbert er bas Geräusch ber Ranonen, die burch Luftbrud und Aufregung verursachten Suggestionen! "Ich war nun vollkommen in die Region gelangt, wo die Rugeln herüberspielten; ber Ton ist wundersam genug, als war' er ausammengesett aus bem Brummen des Rreisels, bem Butteln des Wassers und dem Pfeifen eines Bogels. Sie waren weniger gefährlich wegen bes feuchten Erdbodens; wo eine hinschlug, blieb sie steden, und so ward mein torichter Bersuchsritt wenigstens vor ber Gefahr bes Ricochetierens gesichert. Unter biefen Umftanben fonnt' ich jedoch bald bemerken, daß etwas Ungewöhnliches in mir porgehe; ich achtete genau barauf, und boch wurbe sich bie Empfindung nur gleichnisweise mitteilen lassen. Es ichien, als ware man an einem fehr beifen Orte und zugleich von berfelben Sige völlig burchbrungen, fo bag man sich mit bemselben Element, in welchem man sich befindet, vollkommen gleich fühlt. Die Augen verlieren nichts an ihrer Starte noch Deutlichkeit; aber es ift boch, als wenn die Welt einen gewissen braunrötlichen Ton hatte, der den Ruftand sowie die Gegenstände noch apprehensiver macht. Bon Bewegung bes Blutes habe ich nichts bemerten tonnen, sonbern mir ichien vielmehr alles in jener Glut verschlungen zu sein. Sieraus erhellet nun, in welchem Sinne man diesen Rustand ein Rieber

nennen könne. Bemerkenswert bleibt es indessen, daß jenes Gräßlich-Bängliche nur durch die Ohren zu uns gebracht wird; denn der Kanonendonner, das Heulen, Pfeisen, Schmettern der Rugeln durch die Luft ist doch eigentlich Ursache an diesen Empfindungen. — Als ich zurüdgeritten und völlig in Sicherheit war, fand ich bemerkenswert, daß alle jene Glut sogleich erloschen und nicht das mindeste von einer siederhaften Bewegung übrig geblieben sei. Es gehört übrigens dieser Justand unter die am wenigsten wünschenswerten; wie ich denn auch unter meinen lieben und edlen Kriegskameraden kaum einen gefunden habe, der einen eigentlich leidenschaftlichen Trieb hiernach geäußert hätte."

So ist es bei ihm hier wie überall: nur die inneren Erlebnisse icheinen ihm bedeutsam, die außeren blokes Beiwert. Und baher lieft sich bas Buch, bas er erst 1820 aus seinen damaligen Tagebüchern hergestellt hat, die "Campagne in Franfreich", wie eine angenehme Reisebeschreibung. Bor allem liegt das am Charafter bes Erzählers. Immer bleibt er gefaßt, ja heiter; weber die allgemeine Niedergeschlagenheit noch die wuste Unordnung, weder schmutige Wege noch fnappe Ernährung vermögen ihn zu verstimmen. Denn wenn bie andern mit Recht ungludlich ober zornig sind, weil ein bestimmter 3med sie ausammengeführt hat, ber elend perfehlt wird. so sucht und erwartet er nichts Bestimmtes von auken ber, und findet boch überall Beute. Bald ist es ein fleines Abenteuer mit hubschen Frauen, balb eine interessante Naturerscheinung. Das verschimmelte Brot, bas Übrigen nur mit Wiberwillen erfüllt, interessiert ihn um ber iconen grunen Farbe willen, fo bag man fich an jene Parabel von Christus und bem toten Sund erinnert fühlt, die Goethe in seinen "Westöstlichen Divan"

einflidt. Und wie die ganze Natur zu ihm spricht, so weiß er mit jedem Menschen zu reben. Die stete Beobachtung des Charafteristischen läkt ihn rasch jedermanns Eigenheit erkennen und ihn barnach behandeln. Er spricht mit bem Oberbefehlshaber, jenem Bergog von Braunschweig, der Lessings letter Schukherr gewesen war und ber im stillen hoffen mochte, in Goethe ben Geschichtsschreiber seiner Taten zu finden, wie Racine und Boileau als Hofhistoriographen Ludwig XIV in den Rrieg begleiteten; er spricht mit allerlei vornehmen Serren, damals wahrscheinlich noch ohne die vielfach bespottelte Chrfurcht, mit ber er im Buch erwähnt, bag ber Fürst Reug XIII ihm immer ein gnäbiger Serr gewesen. Aber nicht minder weiß er in Bolisszenen seine Partie zu spielen. Unter Rranten behauptet er sich in seiner antiten Gesundheit; man möchte bas symbolisch nennen. Und ihm selbst wird alles Bergangliche zum Gleichnis: sieht er ben Ronig von Breuken und ben Bergog von Braunschweig, jeben von einem langen Gefolge begleitet, jeden für sich baberiprengen, so empfindet er an biesem Anblid bie Gefahr zwiespältiger Oberleitung; und das feine Weißbrot ber Kranzolen bem fraftigen beutiden Schwarzbrot gegenüber wird ibm zum Sinnbild bes Nationaldarafters.

Im Oftober beginnt ber Rüdzug und findet ben Dichter fo frifc und aufmerklam wie ber Rrieg. Quxem burgs überkünstliche Festungswerke interessieren ihn wie bie romifden Altertumer von Trier. Sier trifft ibn ploglich wie ein Gruß aus alter Zeit die Anfrage seiner Mutter, ob er in seiner Seimat die Stelle eines Ratsherrn annehmen wolle. Seiner Mutter Bruber, ber Schöff Textor, war gestorben, und die Frankfurter wollten gern bie Gelegenheit benuten, ihren größten Burger wieberzugewinnen. Kür ihn aber konnte der Antrag nicht ernstlich

in Frage tommen. Dankbarkeit und feste Gewohnheit felselten ihn an den Serzog: das Berhältnis zu Chriltianen war aus ben freieren Anschauungen Weimars (wo man immerbin icon Argernis genug nabm. so bak bas Saus jeder Dame fich ihr verschlok) unmöglich nach ber streng urteilenden Reichsstadt zu übertragen; für alte Freunde und Bertraute maren neue, unbefannte in ber ihm längst entfrembeten Stadt einzutauschen gewesen. Und was hatte Frankfurt ibm bieten konnen zum Erlak für bas, was er verlor? Der größte Dichter und bie bedeutendste Berfonlichkeit unter ben Dichtern ber porflassischen Beriode, Albrecht von Saller, batte, von Seimweh übermannt, sich zur Rudtehr nach seiner Baterstadt Bern bewegen lassen; seitdem verzehrte sich ber große Gelehrte, in Göttingen ber Lehrer ber ganzen gebilbeten Welt, in Arbeit ohne Freude, geplagt von dem Neid seiner Mitburger, die ihn trot seinem Berlangen nicht einmal in die oberfte Regierungsbehorbe gelangen ließen.

Goethe konnte nur dankend ablehnen, und so blieb Deutschland geradezu vor einem nationalen Unglüd bewahrt: die einheitliche Spize in den höchsten geistigen Bestrebungen Deutschlands blieb erhalten. Denn so viel Gegensäße auch der Weimarer Musenhof in sich barg, blieb er doch für das strebende Deutschland ein in sich geschlossener Borort der deutschen Geisteswelt, während bei einer wirklichen Trennung die frondierenden Elemente von Alt-Weimar bald in Herder oder Jean Paul einen wirklichen "Gegenpapst" ausgerufen hätten. Den Größten von Weimar aber treibt es gerade jetzt, friedlich mit allen sich zusammenzuschließen, die wie er über dem trügslichen Schein den ewigen Kern nicht vergessen. Er geht nach Pempelfort auf Jacobis Gut. Bon allen persönlichen Freunden war ihm keiner lieber als der gläubige

Philosoph. Am 27. Juni des vorigen Jahres hatte Merd fich ericoffen, Jacobis volltommenes Gegenbild, so scharf wie dieser weich, so originell wie dieser nachempfindend. Seine einseitig fritische Art hatte sich verzehrend auf die eigene Tätigkeit geworfen, ihn in steigende Unzufriedenheit gehett; außeres Unglud tam hinzu, die Untreue seiner Gattin, zulett Unordnung in von ihm verwalteten Gelbern, die ihn schlimmem, unbegrundetem Berbacht aussette. Er ertrug bas Leben nicht mehr. Goethe war ihm stets dankbar geblieben, und als verfehlte Spetulationen den unruhigen Merd in die Enge getrieben hatten, wurden Rarl August und Goethe seine Retter. Aber ein berglicher Berkehr war längst nicht mehr möglich. Nichts war Goethen jest mehr zuwider als trübe, verworrene Berhältnisse. So ward es ihm bei Jacobi wohl, der sich mit einer Atmosphäre gludlichen Behagens umgab, in ber freilich ein Sauptelement jest fehlte: Jacobis prächtige Frau war vor wenigen Jahren gestorben. Fünf Wochen verweilt Goethe hier bei bem Bergensfreund in gludlichem Gebankenaustausch, den das Befremden der Jacobis über seine neuen Schriften und besonders über den "Großtophta" nur auf Augenblide stört. Und in einer Luft reiner, einheitlicher Gefühle bleibt er bann auch, wenn er in Munfter bie Fürstin Galligin im Dezember besucht: leicht finden das Weltkind und der fromme tatholische Rreis in ber Andacht zum Schonen einen gemeinsamen Boben. Und wenn sie sich nur über antite Gemmen beugen, fühlt er Berg und Auge burch icone Linien erfrischt und freut sich gleicher Freude bei ihnen.

Mitte Dezember ist Goethe wieder in Weimar und richtet sich von neuem seinen antiten Saushalt ein. Wie ben römischen Großen ber augustischen Zeit ein tunftverständiger Beistand unentbehrlich war, mit bem sie sich in allen einschlägigen Fragen besprechen und beraten konnten, so wird jest Beinrich Mener in bas haus aufgenommen und ist von nun an ein Teil von Goethes Kamilie. Er ist ibm zugleich eine lebendige Erinnerung an Italien. Auch Rarl Philipp Morik hatte ber Dichter schon im Anfang bes Jahres 1789 vorübergehend als Hausgenossen aufgenommen. — Die vermehrte Kamilie bat in dem fleinen Gartenbauschen taum noch Raum. Goethe hatte an dem Haus auf dem Frauenplan — jest beißt er Goetheplag — zu bauen begonnen, welches beute ber Sig bes "Goethe-Nationalmuseums" ist und bessen prächtige Schilderung burch Baul Sense uns bie Umgebung lebendig macht, die Goethe fast vierzig Jahre lang mit seinem Geist erfüllen und für alle Zeit ebrwürdig machen follte:

Durchs Fenfier in den flihlen Treppenflur Stiehlt lich des Märzen graues Frühlicht nur. Umwitternb jene lieblicen Geftalten, Die an den Banben Bache halten. Wie seid ihr in ben frost'gen Rord verbannt Aus sommerlichem Seimatland. Der du die Arme ju ben Göttern bebit, Du folanter Anab', und mit ber stummen Bitte Hinmeg aus diefen Rebelluften ftrebit, Indessen du, tedaugiger Kaun, die Schritte Hinaus aus enger Rifche lenfit, Bur freien Walbandacht zu entspringen bentst, Und ihr bort oben leuchtet sternenklar. Der Dioshtren brilberliches Baar! So gruktet ihr icon dieles Kaules Kerrn. Rebrt' er jur Beimat vom gelobten Lande. Gefaft zu ichmiegen fich in alte Banbe, Db auch zum immerbluh'nden Stranbe Burud ihn lodt ber Gehnsucht Lieb von fern.

Gine klug erprobte, streng eingehaltene Diat und Tageseinteilung gestattet es ihm, die arbeitsreiche Zeit in Saus und Garten fast ins Unendliche auszubehnen. obwohl er ein tuchtiger Effer und ein großer Schläfer war, wie Lessing und Beethoven. Er steht frub auf und in dem engen Garten langsam einherwandelnb, überbenkt er sein .. Bensum": oft bleibt er steben, um einen fleinen Anoten zu losen, aber er sett sich nicht bin: "Was ich Gutes finde in Überlegungen, Gedanten, ja sogar im Ausbrud, tommt mir meist im Geben. Sikend bin ich au nichts aufgelegt." bemerkt er einmal selbst. — Dann tritt er in sein Zimmer und arbeitet. Um zwei Uhr nimmt er ein makiges Mittagsbrot, wobei er gern Besuch sieht. Nach Tisch werden vorzugsweise Amtsgeschäfte erledigt: abends ist er bei Sof oder im Theater. Nie versäumt er es, über den Inhalt des Tages eine kurze Notiz in seinen .. nach verbesserter und alter Zeit wohleingerichteten Sachsen-Weimarischen Ralenber" einzutragen; in Spaleren Jahren wird die Rotiz durch eine Bemertung über das Wetter vervollständigt.

Wir besitzen aus dieser Zeit wieder ein berühmtes Bildnis Goethes: Johann Seinrich Lips, der fleihige Rupferstecher, ben Goethe nach Weimar berufen ließ, hat ihn 1791 gezeichnet. Es ist das erste Bild, in dem die Unregelmäßigkeit von Goethes Gesicht angedeutet ist: seine linke Gesichtsbalfte war nämlich merklich langer als die rechte. Um die hohe Stirn fällt eine mächtige Mahne weitabrollender Haare; die Augen bliden geradeaus, nicht ohne Wehmut, ben Beschauer an; bas Rinn beginnt stärker hervorzutreten. Die Idealisierung ber Trippelicen Apollobulte liegt von diefer Phyliognomie bes ernsten, in sich geschlossenen Beobachters weit ab; und doc ist auch in ihr die innere Arbeit eines Geistes, der felbst bie Gesichtszüge zu wohlstilisierter Größe mobelt. nicht zu perkennen. -

So schließt er sich in sein Saus, in seine Studien und Anschauungen ein und sucht sich vor der Welt zu retten. Die ein Unbeteiligter will er bem endlosen Spiel ber Ränke und Gewalttaten zuschauen, nach ber Lehre seines Meisters Spinoza sie weber belachen noch beweinen, sonbern begreifen. Da aber seine entschiedenen Antivathien ihm das erschweren, flüchtet er sich gern in Bezirke, wo bas reine Begreifen gilt. Mehr als die Experimente ber Politiber gieben ibn die ber Gelehrten an. .. Es fehlt ihnen der Makstab des Gefallens und Mikfallens, des Abstohens, bes Rugens Anziebens und Schadens." beikt es in dem bedeutenden Auffak "Der Berluch als Bermittler von Objett und Subjett", 1793 entstanden, von ben Raturforichern; "biefem follen sie gang entsagen, sie follen als gleichgültige und gleichsam göttliche Wesen suchen und untersuchen, was ist, und nicht, was behagt."

Aber diese Worte könnte man doch als Motto auch über fein größtes bichterisches Unternehmen in biefen Tagen segen. Wenn Goethe bas alte Gebicht von "Reinete Fuchs" neu zu bearbeiten beginnt, fo ift auch bas ein Experiment gleichsam in geistiger Optit. Er versucht es, die "fleine Menschenwelt", die ihm, wie oft geschieht, "widerlichst mikfällt", wie ein reines Naturobiekt unter die Lupe zu nehmen. Er fast sie auf als ein Reich halb vernunftbegabter, halb tierischer Geschöpfe, die unveranderlich ben Instinkten ihrer Organisation ju folgen gezwungen sind. "Ein tranter Wolf ward Mond; als er wieder gesund war, ward er wieder ein Wolf." sagt ein mittelhochbeutscher Reimspruch. Nicht anders urteilt ber Teufel Goethes über bie Menichen, wenn er lie ben langbeinigen Cikaben vergleicht, die mit all ihrem Springen nie vom Flede kommen. In biefer Beleuchtung warb bie alte Tierfabel jum Spiegel ber Weltgeschichte. Löwe und Juchs, Wolf und Lamm, wie leicht find sie wieberzuerkennen! Satte boch icon bas Mittelalter in die Tiermarchen, die der Orient dem Occident überlieferte, satirische Anspielungen gelegt. Durch eine lange Reihe von Bearbeitungen war der Stoff durchgegangen und in vielfältigen Formen aufgeblüht. Goethe felbst ichlok sich an Gotticed an, ber 1752 eine recht gute Brofabearbeitung bes niederdeutschen Gedichts veröffentlicht batte. Schon in einem Brief von 1765 an Cornelien spielt Goethe auf ben "Reineke Ruchs" an. Nun übertrug er ihn in Sexameter — ber Gewaltige von Leipzig hatte bie Schande nicht geabnt, bak sein Buch von dem jungen Studenten, der ihm seine Aufwartung machte, in die gehaften reimlosen Berse übertragen werden sollte! Und zwar hat Goethe sich so getreu an die Borlage gehalten, dak sein Werk eigentlich nur eine Übersetzung aus Brosa in Boesie ist, freilich eine bochst gludliche. Neu eingeschoben sind nur zwei epigrammatische Stellen, beibe im achten Gesang, beren erste in Rurze Goethes politisches Glaubensbekenntnis ausipricht.

Doch das Schlimmste sind ich den Dünkel des irrigen Wahnes, Der die Menschen ergreift, es könne seder im Taumel Seines hestigen Wollens die Welt beherrschen und richten. hielte doch seder sein Weld und seine Kinder in Ordnung, Wüste sein trotzig Gesinde zu bändigen, könnte sich stille, Wenn die Toren verschwenden, in mäßigem Leben erfreuen. Aber wie sollte die Welt sich verbessern? Es läßt sich ein seder Mles zu und will mit Gewalt die andern bezwingen, Und so sinden wir tiefer und immer tiefer ins Arge.

Bald aber muß er boch wieder hinein in die Wirbel dieses politischen Lebens, das er so gern nur "sub specie aeterni" betrachten wollte. Sein Herzog hat ein Rommando bei der Belagerung von Mainz übernommen;

Mener, Goethe. 8. M.

ber Mittelpunkt ber frangosischen Bropaganda sollte ben Eroberern entrillen werden. Auf dem Weg zu Rarl August findet er eine Frist von vierzehn Tagen in Frantfurt. wo er mit Sommering arbeitet. Am 27. Mai traf ber Dichter im Lager von Mainz ein. Auch bier fett er bie optischen Studien und die Arbeit am "Reineke Auchs" fort, auch hier aber halt er die Augen offen für alles. was ihm begegnet. Genau zeichnet er die Linien nach. welche die Bomben beschreiben, sorgfältig schematisiert er bie Geräusche, die er in ber Nacht vernimmt. Wieder entstehen hier auf dem dufteren Sintergrunde Heine Genrebildchen. Man sehe nur, wie hubsch Goethe die Erscheinung bes alten herrn Gore, eines "Schlachtenbummlers" alten Stils, beschreibt: "Berr Gore hatte sich stattlich angezogen, um bei fürstlicher Tafel zu erscheinen, wenn er vorher sich in ber Gegend abermals wurde umgeschaut haben. Run fak er, umgeben von allerlei Saus- und Feldgerat, in ber Bauernkammer eines beutschen Dorfchens auf einer Rifte, ben angeschlagenen Zuderhut auf einem Bapiere neben sich; er hielt die Raffeetasse in der einen, die silberne Reisfeber statt bes Löffelchens in ber andern Sand; und so war der Engländer ganz anständig und behaglich auch in einem schlechten Cantonnierungsquartier vorgestellt." Und wie Goethe überall Gelegenheit findet, fleine Runstwerke zu entwerfen, so findet er auch überall Gelegenheit, Gutes au tun: seine Besonnenheit und Energie rettet von bem emporten Bolt bedrohten Klubbisten bas Leben. Damals sprach er die caratteristischen, häufig zitierten und viel kommentierten Worte: "Es liegt nun einmal in meiner Natur. ich will lieber eine Ungerechtigkeit begeben, als Unordnung ertragen." Goethe rechnet eben die Ungerechtigfeit nur unter jene vorübergebenben, augerlichen Ereignisse, mabrend er in ber "Ordnung" bie ewige Gefetzmakigfeit felbst abgebildet finbet; wir freilich möchten gern die moralische Ordnung unter die allgemeine Regelung einbezogen wissen.

Nach der Übergabe von Mainz am 24. Juli 1793 kehrt er zurüd und findet in Seidelberg an seinem Schwager Schlosser einen ebenso herzlichen Freund und ein ebenso wenig bereites Publifum wie an Jacobi in Pempelfort. In Frankfurt halt er Rat mit ber Mutter, wie sie die Unbill der Kriegsnote ausgleichen soll; die Revolutionsarmee hatte Frankfurt mit schwerer Kontribution geschädigt. Die ehrwürdige Frau muß sich von manchen liebgewordenen Schähen trennen; sie verlauft ben Beinkeller, die Bibliothek, die Gemalbesammlung; das deutsche Publikum hatte seinem größten Dichter nicht so viel verschafft, daß er seine prächtige Mutter vor solchen Berlusten hatte schützen können. Aber es treibt ihn nach Saus: "Roch bin ich hier, mein liebes Berz," schreibt er am 16. Auguft an Chriftiane, "und befinde mich bei meiner Mutter, bei alten und neuen Freunden ganz wohl. Wenn du bei mir warest, so möchte ich wohl noch gern eine Weile hier bleiben: so aber wird mir's gar zu lang, bis ich bich wieder babe und bente bald weg zu gehen und bich wieder in meine Arme zu ichließen." An seinem Geburtstag findet ber Dichter sich wieber in hauslichem Behagen.

Der "Reinete Fuchs" erscheint als zweiter Band ber zweiten von ihm selbst besorgten Sammlung seiner Werke, ber bei Unger in Berlin erscheinenben "Neuen Schriften". Wie diese Ausgabe, so bezeichnet auch die Fertigstellung und Ausschmudung seines Stadthauses bas Ende einer Epoche: bie Zeit ber Abfehr von ber Poefie, bie Zeit ber inneren Isolierung geht zu Ende.





## XVIII

## Goethe und Schiller

Goethe beklagt es in der "Farbenlehre", daß sich die Deutschen dagegen sträuben, in Gesellschaft zu arbeiten: "Jeder will nicht nur originell in seinen Ansichten, sondern auch im Gange seines Lebens und Tuns von den Bemühungen anderer unabhängig, wo nicht sein, doch schenen." Dem stellt er lobend das Betragen der Franzosen gegenüber. Wie dies für seine Zeit galt, gilt es noch heute unvermindert.

Stärter aber noch als für die Gelehrten trifft dies für die Schriftsteller zu. Die französische Literatur hat keinen Namen zu verzeichnen, der dem eines Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe ebendürtig wäre; wenn sie trozdem auf die Weltliteratur so viel Einfluß geübt hat, wie außer der griechischen keine zweite, so lag das wesentlich mit an dem Zusammenhalten ihrer bedeutendsten Autoren. Die deutsche Literatur hat dagegen vielleicht mehr Männer vom ersten Nange aufzuzählen als irgend eine andere, die griechische wiederum ausgenommen; wenn sie trozdem auf dem europäischen Parnaß viel kürzer und viel weniger unumschränkt geherrscht hat als je zu ihrer Zeit die spanische, die italienische, die englische Poesie, so ward dies, wie die politische Ohnmacht des Reiches im

Gegensak zu ber erfolgreichen Zentralisation Franfreichs. burd bie inneren Rampfe zwischen ben Machthabern perfdulbet.

Es sah ganz so aus, als sollte diese alte traurige Geschichte sich auch an ben beiben größten Dichterpersönlichkeiten wiederholen, die Deutschland hervorgebracht bat. Wir saben es icon, wie Goethe zu Schiller stand. Wenn es aber begreiflich war, bak bem alteren und berühmteren Meister in dem Auftreten des jüngeren geradezu eine nationale Gefahr zu liegen schien, die jede Annäherung porerit perbot. fo munte ber jungere nachitrebenbe Dichter au ihm in einen ebenso entschiebenen Gegensat geraten. Denn eigentlich war ja er ber Bertreter ber älteren Art und Goethe jekt der Neuerer, der Revolutionär. Aus "Gop" und "Werther" war die gange Richtung bervorgesprossen, die man nach einem bezeichnenden Dramentitel Rlingers "Sturm und Drang" nennt, und in bieser Bewegung wurzelten bie Jugenbbramen Schillers. Damals batte die Freiheit, das Recht der Individualität, der Rultus bes eigenen Herzens gegolten; jest sollte bie ftrenge Form, die Selbstaucht und Selbstunterwerfung Losung sein. Damals war Rousseau ber Brophet, jest stand bei Goethe Boltaire in viel höherem Ansehen. Damals pries man nationale Runft, nationale Stoffe, nationales Leben; jest sollten bie Griechen allein bie Norm geben. Diefer Wandel hatte sich in Goethe stetig, ruhig, nach inneren Gesegen vollzogen; daß er demungeachtet selbst für die Bertrautesten verwirrend und schwer begreiflich war, zeigt bie Aufnahme ber in Italien gereiften Werke. Wie viel weniger konnte ber Mann, beffen innerstes Befen Ronsequenz war, tonnte Schiller solchen Wechsel gleich begreifen und würdigen. Seine Rezension bes .. Egmont" ist im Grunde nichts als eine Bergleichung des "Gok" mit

bem "Egmont". Gog ift ein Martyrer ber Freiheit; seine Herzensangelegenheiten ordnet er völlig den großen Intereffen unter: an Egmont tabelt Schiller, wie leichtfertig er über Clärchen die Staatsangelegenheiten vergesse. Die Bolksizenen sind eine vollendetere Weiterführung ber baurischen und soldatischen Genrebilder im Göt. Sie finden bei Schiller lebhafte Anerkennung. Es ist der junge Goethe, ber ben alteren richtet.

Biel hatte nicht gefehlt, so hatte es mit diesem Gegenfat fein Bewenden gehabt. Aber feit ber italienischen Reife war Goethes Entwidelung zu einem gewissen Stillstand gekommen, namentlich infolge seiner Entfremdung von ber Dichtung die poetische; Schiller aber war gerade bamals im beihelten Ringen um die Loslösung von bemmenden Eigenheiten, im feurigsten Rampf um feine Fortbilbung begriffen. Und so konnte es nicht fehlen, daß er dem erften Dichter feiner Beit immer naber tam.

Eine innere Annaherung gleichsam gegen ben Willen ber Autoren verrät sich icon barin, bak ber große Spinozist Schillers philosophisches Drakel, Rant, zu studieren beginnt. Aber an eine äukere Annäherung war mindestens von Goethes Seite porerst nicht zu benten: zu groß war seine Berftimmung gegen die junge Literatur. Dagegen treibt es Schiller unablaffig, in Goethes Rabe zu kommen, ware es auch nur, um sich mit ihm zu messen. Oft ift die Geschichte ihrer ersten Annaherung ergablt worden. Die Freundschaft ber Frau von Stein mit Charlotte von Lengefeld brachte bie beiben Dichter zur ersten perfonlichen Begegnung, wenn man jenes Busammentreffen bes Geheimrats mit bem Rarlsichuler, wie billig, abrechnet. Am 7. September 1788 war Schiller fast ben ganzen Tag in Goethes Gesellschaft. Man sieht aus seinem Bericht an seinen Intimus Rorner, mit welcher Aufmerksamteit

er bier den berühmten Dichter studiert und wie viel er von ihm erwartet hat. Schiller war enttäuscht, weil er in Goethe einen leibhaftigen Apollo zu finden erwartet hatte: er war bald auch aus anderen Grunden enttäuscht. Es ist einem Menschen, ber in ernster Arbeit begriffen ist, nichts natürlicher, als Wohlwollen und Teilnahme für diese Arbeit zu erwarten, indes den anderen vielleicht weit abliegende Interessen beherrschen. Wie es bald Goethe selbst mit seiner Karbenlehre ergeben sollte, die Schlosser und andere fühl ablehnten, so ging es jest Schiller mit seiner Lebensarbeit: ber Selbstbilbung. Eben fühlte Goethe das Welentliche seiner Berfonlichkeit vollendet, eben war Schiller mehr als je im Weiterfturmen; es erfüllten sich die Worte des "Kauft":

> Wer fertig ist, bem ist nichts recht zu machen, Ein Werbenber wird immer bantbar fein.

Schiller war damals in der größten Rrisis, er zweifelte, ob er ein Dramatiker, ob er überhaupt ein Dicter sei; er war noch im Gewirr jener inneren Rämpfe, bie bann 1795 seine glanzende Abhandlung "Über naive und sentimentalische Dichtung" abschloß. Wie bantbar ware er für ein rettendes Wort gewesen! Wer bat nicht an sich selbst bie Erfahrung gemacht, daß er in einer ernsten Umwälzung seines Innern von einem erfahrenen Mann Befreiung erhoffte und burch fuble Freundlichfeit in Berzweiflung zurudgeschredt murbe! Bei Schiller tamen noch materielle Sorgen hinzu; und es mußte ihm bei ber Berbindung mit einer abeligen Familie von hochster Bebeutung sein, daß ber Mann sich seiner annahm, ber zwischen Sof und Literatur ber offizielle Mittelsmann war. Aber die Mauer um Goethes Herz halt aus. Er sorgt für Schiller: nach wenigen Monaten ift seine Berufung als Professor nach Jena entschieben. Aber er verharrt in waffenstarrender Neutralität gegen den Dichter, gegen den Meniden.

Wie natürlich, daß Goethe biefem Taffo, beffen Annäherung er so talt zurudgewiesen, zum Antonio wird! Erst icheint Schiller resigniert. "Mit Goethe messe ich mich nicht." schreibt er am 25. Februar 1789. "Er hat weit mehr Genie als ich und dabei weit mehr Reichtum an Renntnissen, an sicherer Sinnlichkeit, und zu allem biesem einen durch Runftkenntnisse aller Art geläuterten und verfeinerten Runstsinn, was mir in einem Grabe, ber ganz und gar bis zur Unwissenheit geht, mangelt. Satte ich nicht einige andere Talente, und hatte ich nicht so viel Keinheit gehabt, diese Talente und Fertigkeiten in das Gebiet des Dramas herüberzuziehen, so würde ich in biesem Face gar nicht neben ihm sichtbar geworden sein." Aber balb bricht an Stelle biefer Entfagung perfonliche Bitterfeit heftig hervor: "Diefer Menfc, Diefer Goethe, ist mir einmal im Wege, und er erinnert mich so oft, bag bas Schidsal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward sein Genie von seinem Schidsal getragen, und wie muß ich bis auf diese Minute noch tampfen!" Und ein für allemal scheint er nun auf Goethe verzichten zu wollen. Charlotte von Lengefeld verteidigt Goethen in garter Beife gegen Schillers Borwurf, fein Glud bestande im bochften Egoismus; aber nun bleibt Schiller ftarr. Und wie er fich in seiner Abneigung verhartet, so bestärken andere Goethen in ber seinigen.

Aber Schiller tann nicht gang von Goethe laffen. "Das Eble zu erkennen ist Gewinnst, ber nimmer uns entriffen werben fann," fagt Leonore, und die Pringeffin antwortet: "Zu fürchten ift bas Schone, bas Fürtreffliche wie eine Flamme . . . " Diese Flamme brobt Schiller zu verzehren. Eine gange Reihe von Briefen zeigt ihn

in beständigem Bechsel von Anziehung und Abstohung; mit Recht spricht der feinsinnige Karl Goedeke von Schillers "liebendem Groll".

Je mehr Schiller in seiner neu gereiften Individuglität berportritt, besto schroffer icheint ber Rwiespalt. Der "Don Carlos" versöhnt Goethe nicht; der Auffat "Über Anmut und Bürbe", 1793 geschrieben, erzürnt ihn. Schillers Glaubensbekenntnis wird ihm gum Stein des Anstokes: Goethe fühlte sich im Namen der von ihm verehrten Natur beleidigt. Während nach seinem Glauben eine ununterbrochene Rette von Schöpfungen von ber Ericaffung ber Welt bis jum letten Wert bes Runftlers fortleitet, macht Schiller in ber Mitte biefer Stufenleiter einen ichroffen Ginichnitt und erflatt ben Willen für einen Zauberring, ber ben Menschen aus ber Rette ber Welen berausbebt. Und nun wird Schillers rhetorischem Eifer alles, was diesseits dieser Grenzscheide liegt, verehrungswürdig, alles, was jenseits liegt, fast verächtlich. "Auch tierische Bilbungen sprechen, indem ihr Außeres das Innere offenbart. Sier aber spricht blok die nie die Freibeit." Blok bie Natur! muß Goethe Mingen, wie wenn man einem frommen Mann fagte: Du barfft andere Gotter verebren; es hat es ja bloß Gott verboten! Bon solchen Stellen nahm Goethe Ausgang, um mit pragnanter Gegenüberftellung zu fagen, Schiller habe auf seiten ber Freiheit gestanden, er auf seiten ber Natur.

In Wirklichkeit ist ber Gegensat so groß nicht, wie er ber vorgefatten Meinung schien. Man höre, wietz Schiller eine "schöne Seele" schillere: "Eine schöne Seele nennt man es, wenn sich das sittliche Gefühl aller Empfindungen des Menschen endlich dis zu dem Grad versichert hat, daß es dem Affekt die Leitung des Willens ohne

Scheu überlassen barf." — It dies Ibeal wirklich so weit pon bem Goethes entfernt, die Seele burch itrenge Selbitüberwindung dabin zu bringen, dak die Geiftesprodutte wie Naturprodutte aus ihr hervorgeben? Wer es liebt. mit Antithese und Chiasmus zu spielen, wird freilich lagen fonnen. Goethe wolle ben Willen unterbruden, um ber Natur zum Recht zu helfen, Schiller bie Natur, um dem Willen Raum zu machen. Wer über bie Schlagworte hinwegsieht, wird bekennen muffen, daß beibe barin einig find, ben Menichen von truben Schladen befreien zu wollen, bamit rein und flar ber echte, wahre Menfc bervorgebe. Wenn biefen echten Menfchen nach Goethe bie Natur forbert, nach Schiller bas Sittengeset, so sind barin boch beibe wieder Einer Meinung, dak sie bas platte, unfreie Dahinleben als die Quelle aller Entstellungen des schönen Bildes ansehen. Aber der Schein ist start; Goethe fah gerade ba Reindschaft, wo Schiller sich am entschiedensten unter seinem Einfluk gebildet batte.

So vergeben Jahre. Sie leben nebeneinander und tennen sich nicht. Die Naturwissenschaft sollte endlich bie beiben Dichter befreunden.

1794 (wahrscheinlich am 20. bis 22. Mai, wie Leitzmann nachwies) sind sie in einer Situng der Naturforschenden Gesellschaft in Jena zusammen. Beim Berausgeben tommen fie in ein Gefprach, und Schiller bemertt, eine so zerftudelte Art, die Natur zu behandeln, konne ben Laien keineswegs anmuten. Goethe stimmt eifrig bei. Die beiben Runftler haben sich aus funftlerischem Bedürfnis von der Natur als einer groken Einheit eine lebbafte Borstellung gemacht; biese ist ihnen die Sauptsache: dem Naturforscher ist es das einzelne Kattum. Ihr Gespräch wird lebhafter; Goethe meint, Raturforschung ließe sich mit großer Anschauung wohl vereinigen. Im eifrigen Gebankenaustausch kommen sie an Schillers Saus: Goethe tritt ein, entwidelt an der Metamorphose ber Pflanzen seine Naturauffassung, zeichnet die Urpflanze mit lebhaften Strichen vor Schillers Augen bin. Schiller nimmt eifrigen Anteil; aber am Schluft urteilt er: "Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee." Mit anderen Worten: Goethes Anschauung scheint ihm von auken berein in die Natur getragen, nicht von der Natur entgegengebracht; ber Menich ist ihm ber Autor ber großen Anschauung, die Goethe ber Natur verbanten wollte. Goethe stutt und wird etwas gereizt; es tonne ibm sebr lieb fein, bag er Ibeen habe, ohne es zu wissen, und fie logar mit Augen sehe. Fronisch sagte er von sich aus, was auf Schiller patt, ber fab bie Ibeen mit Augen. Schiller lenkt in ber Form ein; ber sachliche Zwiespalt bleibt unausgeglichen. Für Goethe ist Schiller immer noch ein spekulativer Ropf, ber die Ratur nicht begreift, weil er sich ibr nicht kindlich ergeben will.

Aber bas hat boch Goethe empfunden, dak ihm bier wieder ein Geist entgegentrat, der als ein seltenstes Raturprodukt selbst des Studiums wert war. Er beginnt sich jest für Schiller ju interessieren. Auf bessen Ginlabung vom 13. Juni 1794 verspricht er in verbindlichem Ton seine Mitwirfung. An seinem Geburtstag 1794 schreibt "Eine angenehme Aussicht bietet sich mir bar, daß ich mit Schillern in ein angenehmes Berhältnis komme und hoffen kann, in manchen Fächern mit ihm gemeinschaftlich zu arbeiten, zu einer Zeit, wo die leidige Bolitit und der unselige forperlose Barteigeist alle freundschaftlichen Berhaltnisse aufzuheben und alle wissenschaftlichen Berbindungen zu zerftoren brobt." Und Schiller berichtet: "Goethe tommt mir nun endlich mit Bertrauen entgegen, er fühlt jest ein Beburfnis, sich

an mich anzuschließen, um ben Weg, ben er bisher allein und ohne Aufmunterung betrat, in Gemeinschaft mit mir fortzuseigen. Goethe ladt Schiller nach Weimar ein. Der Widerstand ist überwunden. Goethe sieht in dem Haupte des damaligen "jungen Deutschland" nicht mehr einen Gegner, sondern einen Mitstredenden: den Ausdruck, daß ihr Weg nunmehr derselbe sei, brauchen gleichzeitig beide in Briefen. Und Schiller hat die Abneigung besiegt, die Goethes Kalte erregte, ja er hat den Keim von Neid erstidt, den Goethes Glad in ihm erregt hatte.

Was war geschehen?

Ernst v. Wildenbruch hat in seiner Tragödie "Christoph Marlowe" den Kampf geschilbert, der, aus Eifersucht und freudiger Anerkennung gemischt, in der Brust eines Dichters entbrennt, der seines Rebenduhlers Überlegenheit zugestehen muß; er schließt das Drama mit den tiefgefühlten Worten des von Shakspeare überwundenen Marlowe: "Ihr Götter seid gesobt! ich liebe ihn!" Es ist dieser Ausruf, der durch Schillers berühmten Brief vom 23. August 1794 hindurchklingt — jenen Brief, der die Brüde zwischen den beiden hochtragenden Bergen geschlagen hat.

Schiller hatte Goethe um seine Mitwirkung für die neugegründete Monatsschrift die "Horen" gebeten; Goethe geht gern darauf ein. Ein neues Gespräch regt Schiller im tiefsten auf und veranlaßt ihn, in jenem Briefe Goethe

porzutragen, wie er ihn perstanb.

Er sett bei jenem Kardinalpunkt ein, bei Goethes Berhältnis zur Natur. Und er zeigt, wie Goethes Streben, das Notwendige aus der Erfahrung zu gewinnen, mit dem seinen, es aus der Idee abzuleiten, zu vereinigen ist. Iene Epoche, die beiden Dichtern gleich entschieden die ibeale ist, die Zeit der alten Griechen, war so sehr von

ber Ibee ber Schönheit, ber Regelmäßigkeit, ber Notwendigkeit burchbrungen, daß diese ohne weiteres sich in bie Tat umsette; es war, Schillerisch gesprochen, eine Epoche ber iconen Seelen. Dem Griechen, ja fogar auch dem Italiener war es vergönnt, war es natürlich, das wesentliche und dauernde an den Dingen sofort zu erkennen und zum Ausbrud zu bringen. Und beshalb war also bamals die 3bee ber Gesetymäßigkeit birekt aus ber Anschauung, aus ber "Erfahrung" zu entnehmen. Wer ben ...Ranon" Bolnflets sab. den idealen Inpus des pollkommenen Menschen, ber sab eben mit Augen einen ibealen Inpus: "Waren Sie als ein Grieche, ja nur als ein Italiener geboren worden, und hätte icon von der Wieae an eine auserlesene Natur und eine idealisierende Runst Sie umgeben, fo mare Ihr Weg unenblich verfurzt worben. Schon in die erfte Anschauung ber Dinge hatten Sie bann die Form des Notwendigen aufgenommen, und mit Ihren erften Erfahrungen hatte fich ber große Stil in Ihnen entwidelt. Run, ba Sie ein Deutscher geboren sind, da Ihr griechischer Geist in diese nordische Schöpfung geworfen wurde, blieb Ihnen teine andere Wahl, als entweber felbit aum nordischen Rünstler zu werben, ober Ihrer Imagination das, was ihr die Wirklickleit vorenthielt. burd Radbilfe ber Dentfraft zu erfegen, und fo gleichsam von innen heraus und auf einem rationellen Wege ein Griechenland zu gebären." Man fann bie Entwidelung von "Gog" ju "Sphigenie" nicht großartiger barftellen. Schiller zeigt aber zugleich bem bisberigen Antipoben. bak auch er nicht blok mit Augen sieht, sondern zugleich mit Begriffen arbeitet; und eben barum ist Goethes Geist nur um so mehr ber icaffenden Ratur selbst verwandt. ihr Abbild im Rleinen, weil auch fie selbst nach dauernden und ewigen Ideen die Fulle ber Erscheinungen hervorbringt. — Ein turzer Anhang stellt Schillers eigene philosophische Arbeit dem "philosophischen Instinti" Goethes gegenüber und betont ihre Übereinstimmung in den Resultaten.

Goethe antwortet mit freudiger Einstimmung: "Zu meinem Geburtstag, der diese Woche erscheint, hätte mir kein angenehmer Geschenk werden können als Ihr Brief, in welchem Sie mit freundschaftlicher Hand die Summe meiner Existenz ziehen und mich durch Ihre Teilnahme zu einem emsigen und lebhaften Gebrauch meiner Kräfte aufmuntern." Der Bund war geschlossen, und er ist unverbrüchlich geblieben. Jeder der beiden Großen hatte einen teilnehmenden Freund, einen verständnisvollen Ratgeber gesunden, wie kein zweiter existierte; jeder sah in dem anderen den idealen Typus des ersehnten verstehenden und genießenden Publikums. Es kann keinem von ihnen mehr beikommen, den anderen zu seinem Standpunkt herüberziehen zu wollen, denn eben durch ihre Abweichungen sind sie sich unschähder.

Biel und Bedeutendes ist über diese inneren Berschiedenheiten unserer Dioskuren gesprochen worden; tief und geistreich haben Gervinus, Jacob Grimm, Hettner, Hermann Grimm, Scherer und wie viele noch das großartige Schauspiel behandelt. Aber auch hier ist zu warnen, daß man nicht aus der Ersahrung zu haben glaube, was nur Idee ist. Nicht alle haben sich von dem Zwang einer gewissen literarhistorischen Symmetrie ferngehalten, welche von dem einen immer glaubt verneinen zu müssen, was, sie von dem anderen aussagt. Aber zwei lebendige Individualitäten sind nicht wie zwei gleiche Dreiede, so daß die Linien und Winsel identisch wären, nur alles nach der entgegengesehten Richtung ginge. "Kein Lebendiges ist ein Eins, immer ist's ein Bieles," hat Goethe selbst gerusen.

Zusammengesetzt wie alle Dinge sind die Persönlichkeiten, und nur mitratene Theaterfiguren sind mit Einem Wort zu charakterisieren.

Am nächsten freilich lag es, für die Berschiedenheit beiber jene Zweiteilung zu gebrauchen, die Schiller selbst in dem epochemachenden Auffat "Über naive und sentimentalifche Dichtung" aufgestellt hat. Ift aber bei aller Bebeutsamkeit und allem wahrhaft unerschöpflichen Reichtum biefer Abhandlung jene Aufteilung aller Dichterharattere in zwei Klassen überhaupt bedenklich genug, so ist sie auf unser Paar ganz unanwendbar. Es ware vielleicht angegangen, den Autor des "Göt," als naiven Dichter dem "sentimentalischen" Berfasser des "Carlos" gegenüberzustellen; jest aber scheitert die Antithese. Goethe hat in Italien seine poetische Unschuld verloren. Auch er 🛚 ist nicht mehr Natur, auch er sucht die Natur. Auch ihn erfüllt die elegische Sehnsucht nach dem verlorenen Einklang natürlicher und menschlicher Welt; diese Saite hatte ja gerade Schillers Brief erklingen lassen. Ober will man gar behaupten, der zweite Teil des "Faust", "Bandora", ber "Westöstliche Divan" seien naive Leistungen?

Als noch schiefer hat sich längst die Gegenüberstellung des "Realisten" Goethe und des "Ibealisten" Schiller hetausgestellt; haben doch entschlossene Männer sogar die Mäntel zu vertauschen gewagt und Goethe als den Ibealisten, Schiller als den Realisten drapiert. Dies geht in der Tat ganz ebenso gut. Denn wäre nicht in beiden Realismus und Idealismus, so wären beide keine Dichter. Wie energisch hat sich Goethe jederzeit gegen die einfache, nur durch das Temperament des Autors modisizierte Rachahmung der Ratur ausgesprochen, wie die Realisten sie verlangen und üben! Gleich nach der

fat "Einfache Nachahmung ber Natur, Manier, Stil". hier behandelt er die einfache Naturnachahmung als unterste Stufe; hoher schon stehe es, wenn ber

Rünftler seine individuelle Auffassung in die Dinge übertrage, am höchften aber, wenn er aus ihnen felbft bas Wesentliche herauszulesen wisse. Und nicht sehr lange nach ber Befreundung mit Schiller bichtet er im Jahre 1796 gegen ben platten Realismus eines Natur abichreibenben Autors das Scherzgedicht "Musen und Grazien in ber Mart", welches taum einen Zweifel barüber laft, daß Goethe in dem Streit über die "echte Dorfgeschichte" sich für Bertholb Auerbach und gegen Jeremias Gotthelf entschieden hatte. Ift also Goethe gang gewiß nicht ein "Realist", wie er im Buche steht, so ist ebensowenig Schiller ein rabitaler "Ibealift" im Sinne einer von Rategorien geblendeten Afthetik. Wan braucht nur ein rechtes Produkt der romantischen Schule zu lesen, wo nichts faßbar ist und boch ein jedes das Tiefste bedeuten soll, um Schillers Realismus mit wohltatigem Behagen zu empfinden. So wenig Prometheus ober Mephistopheles einfach Portrats beliebig aufgegriffener Mobelle sind, jo wenig sind ber Musikus Miller ober ber Bachtmeister aus "Wallensteins Lager" abstratte Typen. Und will man sich durch eine robe Halbierung helfen, so tommt leider bei beiden Dichtern gleichmäßig eine realistische und eine ibealistische Salfte beraus. Denn beibe haben ben Stufengang burchgemacht, ben jener Auffak Goethes allgemein vorzeichnet: "Gog" und bie "Rauber" tonnen noch am ehesten als einfache Nachahmungen ber Natur bezeichnet werden, "Don Carlos" und "Iphigenie" zeigen

Aber auch mit Werds Formel kommen wir nicht

Manier, "Taffo" und "Wallenstein" Stil.

aus. Daß Schiller versucht, das Imaginative zu verwirklichen, das gilt wohl von den philosophischen Gedichten. vielleicht auch vom "Don Carlos"; aber "Tell" ist genau wie .. Egmont" bie poetische Wiebergabe wirklicher Tatfachen. Und umgekehrt ift "Des Epimenibes Erwachen" nichts weniger als eine poetische Umgestaltung bes Wirklichen. Rurz, wie wir es auch angreifen — tein einzelnes Schlagwort will perfangen.

Und man barf wohl behaupten, bak bas nicht an ben Schlagworten liegt, sonbern an ben Tatsachen. Wären Goethe und Schiller wirklich fich fo biametral entgegengesetzt gewesen, wie die Lehre vom literarischen Gleichgewicht uns glauben machen möchte, fo ware schwerlich ihr Zusammenwirken möglich geworden. Wir haben einen solchen Fall in unserem Jahrhundert wirklich gehabt. Grillparger war ein Tobfeind der Reflexionspoesie; er verlangte, dak die Boesie und vor allem das Drama nichts geben solle als Bilber des Lebens; Sebbel war ein leidenschaftlicher Berehrer ber Reflexionsdichtung, und faft galten ihm bie Dinge, bie auf ber Buhne geschahen, nur um ihrer Auslegung wegen etwas. Ohne irgend mit Goethe und Schiller verglichen werben zu konnen, waren beibe boch wohl bie bedeutenbsten bichterischen Individualitäten ihrer Zeit, wie es einst jene gewesen waren. An Berührungspuntten fehlte es nicht: sie lebten in berfelben Stadt, bas gleiche Theater gab beiber Dramen, gemeinschaftliche Freunde ftanben zwischen ihnen: wie Wilhelm von humboldt Goethe und Schiller zugleich angehörte, war Feuchtersleben, der Dichter des Liedes "Es ist bestimmt in Gottes Rat", Sebbel sowohl wie Grillparzer ein lieber und verehrter Freund. Sebbel hatte für Werte Grillparzers (wie den "Ottofar") so viel Bewunderung wie Schiller für Goethes Dichtungen. Aber

ber Gegensak war unüberwindlich. Mit fühler Achtung und ausgesprochener Antipathie gingen sie nebeneinander ber und bildeten sich nur zu immer ichrofferer Gegenfählichfeit aus.

Dit Goethe und Schiller ware es nicht anders gewelen, batten lie nicht in ihrem Welen felbit, in ihrer menschlichen und bichterischen Organisation Berührungspuntte gefunden. Diese hebt Schiller in seinem Brief heraus, ihre Erkenntnis gewinnt ihm Goethe. Sie treffen \*aulammen in der Anerkennung der idealen Inven als der unverrückaren Grundlage der Dichtung.

Bon allen Schlagworten, mit benen man Goethe und Schiller einander gegenüberzustellen versucht hat, durfte am meisten noch die oft angewandte Bemerkung Stich balten, bak Goethe induttiv verfahre, Schiller beduttiv: biefer geht vom Allgemeinen zum Besonderen, Goethe vom Besonderen zum Allgemeinen. Auch bas gilt nicht völlig; aber es bezeichnet boch einen fehr wesentlichen Bunkt. Ramen sie aber so von verschiedenen Seiten und gingen nach verschiedenen Zielen, so bewegten fie fich boch auf demselben Wege und mußten sich in der Mitte treffen. Diese Mitte aber bilden die Inven. Sie enthalten genug Individuelles, um das Besondere, genug Generelles, um das Allgemeine vertreten zu können. "Jeder Charatter, so eigentumlich er sein moge, und jedes Darzustellende, vom Stein berauf bis zum Menschen, hat Allgemeinheit; benn alles wiederholt sich, und es gibt kein Ding in ber Welt, bas nur einmal ba ware"; fo fagt Goethe felbst. Und nun hebt die Runft folde Falle bervor, in benen biefe Allgemeinheit besonders beutlich hervortritt, jene Falle alfo, jene Gegenstande, bie Goethe "symbolisch" nennt: "eminente Fälle, die in einer daratteristischen Mannigfaltigfeit als Reprasentanten von

vielen anderen dastehen". Und indem diese typischen Fälle und Gegenstände zwischen der "Natur", das heißt der Fülle der Einzeldinge, und der "Idee", das heißt der geistigen Konzentration des Jusammengehörigen, vermitteln, werden sie dem obersten Begriff Goethes, der "Natur", und dem höchsten Begriff Schillers, der "Idee", zugleich gerecht. Und über beiden, über der wirklichen Welt und über der Gedanken, erhebt sich, beide deherschen, eine dritte Welt: "das dritte Idealische, was Natur und Kunst zuleht zusammenknüpft", so spricht es Schiller aus. Hier sinden die Antipoden ihre höhere Einheit. Und eben deshalb ist hier vielleicht der beste Boden, um ihren Unterschied zu begreifen.

Wie gelangt Goethe zu seinen Runstwerken? Gine Reihe eigener Aussprüche sowie bas Studium ber allmählichen Entstehung seiner Werte ermöglichen es uns, V sein bichterisches Berfahren mit ziemlicher Bollstandigkeit zu beschreiben. Bor allem fakt er die Dinge, wie Gott sie geschaffen hat, start und fest ins Auge. Sorglich vermeibet er es, vorgefakte Meinungen ober Absichten in sie hineinzustopfen, wie etwa jene Reflexionspoesie Hebbels es tut. Denn er ist überzeugt, dak in einem gunstigen Moment bie Dinge bem liebevollen Beschauer ihr Gebeimnis selbst verraten. Dieser gunstige Moment ist es. Goethe und Schiller "Stimmung" nennen, den sie als Göttergeschent empfinden und burch teine Störung ber Außenwelt fich verberben laffen. Zweierlei verrat jebes Ding bem gludlich Ertennenben: bie Eigenheit ber Art und die Eigenheit des Exemplars. Wer nur das Eine erfaßt, bem verflüchtigt sich entweder bas Lebendige zur toten Rummer einer großen Bahl, ober es bleibt ibm ein isoliertes und barum unverständliches Etwas. Nur wer beibes erfakt, sieht die Dinge wie sie sind: sieht auf

ber Grundlage ber ewigen Typen bie unendliche Lebensfülle ber beständig wechselnben Erscheinungen.

Sat Goethe diesen Bunkt erreicht, so ist für ihn die Anschauung ausgereift. Er hat nur noch von dem ihm symbolisch gewordenen Einzelfall abzulesen, was die bichterifche Dtonomie verlangt. Denn was er einmal so erschaut hat, das sieht er so beutlich, so leibhaft, daß er eben nur zu erzählen braucht, was er sieht. Er sieht Gretden, gerade biefe eine einzige Gestalt, gerade sie, nicht ein beliebiges Mabchen in altbeutschem Roftum (wie etwa Fouque ober bie modernen "Bugenscheibenbichter"), nicht irgend ein von Liebe und Angst erfülltes Rind; und er sieht sie gerade in bieser Situation, vor der Madonna knieend und nicht por irgend einem beliebigen Seiligenbild. Ihre Gestalt erblidt er beutlich por sich und sieht ihren verweinten Augen an, daß sie mit Tranen am fruhen Morgen die Blumen brach, die er sie in der Sand halten sieht; er lieft aus ihrer muden, gebrochenen Saltung heraus, daß sie früh beim ersten Sonnenstrahl in ihrem Jammer auf ihrem Bette faß. Und er sieht in ihr Berg hinein, er fühlt, wie ber Schmerz ihr im Gebein mublet. wie ihr armes Berg gittert und verlangt; benn sobald er sie vor ber Madonna erblidt, erkennt er aus bem Blid, ben sie auf das Seiligenbild heftet, wie dies verzweifelnde Berg die Gleichheit des Schmerzes in einem anderen weiblichen Herzen aufsucht, wie sie die Madonna zu rühren lucht mit der Anrufung ihrer eigenen Schmerzen. All das sieht er vor sich, in voller Beleuchtung, greifbar, und er schreibt es nur nach. Aber gleichzeitig sieht er hinter biefer einen so völlig individuell erfaßten Gestalt eine unendliche Reihe anderer Gestalten. Wie der Geist, den Macbeth sieht, tragt sie gleichsam einen Spiegel, in bem noch viele sich zeigen. "Gie ist bie erste nicht", tann Dephistopheles sagen: die ganze Schar der armen, versührten, verzweiselten, hoffnungslos betenden Mädchen sieht er in der einen. Denn eben dadurch gewinnt sie für ihn erst Bedeutung, daß sie einen großen Typus in klassischer Deutlichkeit verkörpert. Nun denken wir uns einen Dichter, bei dem dieser selbe Prozeß sich noch schneller vollzzieht: dem beim Andlid des einzelnen mit solcher Schnelligkeit und Gewalt das Allgemeine sich vor Augen stellt, daß er darüber die deutliche Anschauung des Einzelnen gleich wieder verliert. Er sieht den individuellen Fall nur einen Augenblid lang wie vom Blit beleuchtet; und gleich dann sieht er die allgemeine Regel, den Gelamtinpus. Dieser Dichter ist Schiller.

Im letten Grunde also ist auch Schillers Berfahren industiv, sekt es wenigstens industiv ein: bann aber wird es raich durch Deduttion abgeloft. Sein eigener Gegensak gegen ben Zwang ber Karlsichule erwedt ihn zum Dichter; aber im Augenblid ift biefer eine Kall so völlig von dem allgemeinen Gefühl der Emporung gegen drüdenben Zwang abgelöft, bag erft aus biefem beraus ein Rarl Moor erschaffen wirb, ber bann mit Schiller berglich wenig gemein hat. Der Prozek vollzieht sich rascher, flüchtiger, und eben beshalb miglingt Schiller so viel mehr als Goethe; er birgt in sich die Gefahr, bak bas Besondere nicht lebendig genug wird, weil Schillers Typen leicht der Idee zu nahe bleiben, aus der sie hervorgingen. Aber er ermöglicht ihm andererseits, Typen von solcher Tiefe und Große zu schaffen, wie sie nur die mythologische Periode des Menschengeschlechts schuf. Bosa und Tell sind ewig wie Herakles und Tantalos; es sind Gestalten, die nur ein Seber schaffen konnte. Goethe dagegen fand den Brometheus, den Kauft als Inven icon vor.

Anders geartet ist also Schillers Anschauung ber Dinge, als die Goethes; aber keineswegs fehlt die Anschauung bei ihm. Er steht zu Goethe nicht wie ber Blinde jum Gebenben, sonbern, wenn es benn mit optischen Gleichniffen getan fein foll, wie ber Weitfichtige gum Rurglichtigen. Man migverstehe ben bildlichen Ausbruck nicht. Schiller erkennt nicht bie rotgeweinten Augen Gretchens; aber er sieht die ungeheure Bewegung, von ber bie französische Revolution nur ein Teil ist. Und aus bem Anblid bes breißigjährigen Rrieges erwachsen ihm bie Gestalten Wallensteins, Butlers, Jolanis mit berselben Notwendigkeit, mit der Goethe von dem Anblid ber por ber Mater dolorosa inieenben Geliebten Faufts ihr Gebet ablieft. Und ein weiteres hangt mit biefer Bericiebenheit bes Sebens ausammen. Goethe fieht gewiß ben Gog beutlicher noch, greifbarer als Schiller ben Musitus Miller; aber Schiller sieht die Haltung des bebrudten Rleinburgers bem allmächtigen Minister gegenüber beutlicher noch als Goethe die des fühnen Ritters gegenüber ben furchtsamen Städtern von Seilbronn. Mit größter Sicherheit sieht er bie Berhaltniffe, vollkommen besitzt er bas, was man die "Wahrheit bes Moments" genannt hat. Goethe muß feine Geftalten erft in Bewegung segen; bei Schiller ist bie Bewegung gegeben, und nur ihre Träger müssen noch anschaulich gemacht werden. Und ein Drittes noch schließt sich an. § Schillers Stude sind nicht in bem Sinn erlebt wie Goethes Dramen. Schiller hat von Karl Moor, von Fiesco, von Wallenstein sehr viel weniger als Goethe von Got, von Tasso, von Faust. Aber sind es nicht Erlebnisse bes Dichters, was ihm Gedicht wurde, so sind es bafur Erlebnisse ber Nation ober ber Nationen. Der "Werther" schildert tausend Jünglinge seiner Zeit, "Rabale und

Liebe" malt das Deutschland seiner Zeit. Immer werben grok angelegte Geister die Schickale Raufts wieder durchleben, immer Nationen in fritischer Lage die Geschichte Tells. Haben wir es nicht noch vor wenigen Jahren gesehen, als bei ben Franzosen ploglich ein General zu übermäkigem Unsehen getommen war, wie die Unläufe und Zweifel Wallensteins sich wiederholten? Drangten sich nicht die wagelustigen und die falschen Freunde heran? War nicht sogar die antreibende und fühne Gräfin Terzin zur Stelle? So sicher erfaßt Schiller die dauernde Wahrbeit in ben Berhaltnissen; Goethe aber ist bier von ber Itilifierenden und arrangierenden Rraft ber 3bee fast fo ftart beberricht wie Schiller bei ben einzelnen Charatteren. Das Berhältnis bes Gon zu Weislingen ober Tassos zu Antonio hat gerade wie die Gestalt des Posa ober des Tell wohl hohe typische, aber keine volle individuelle Wahrheit.

Und so scheint es benn, wir werden Goethes großem Genoffen die Wahrheit feiner Poefie nicht absprechen dürfen, wie der Rabikalismus modernster Runstkritik es gern tut. Sie leiten aus Goethe allein ben Begriff bes Dichters ab und tommen fo, leicht genug, zur Absehung Schillers — bem Urteil ber Zeiten, ber Lebensfraft seiner Dichtungen, seinem Bilbe im Bergen ber Nation gum Trok. Bescheidenere Richter erinnern wir uns gern ber Worte. bie Goethe selbst sprach: statt sich barüber zu streiten, wer größer sei, solle man sich freuen, daß die Nation "zwei solche Rerle" besitze. Und noch eines Wortes von Goethesollen wir gebenten: "War' nicht bas Auge sonnenhaft, bie Sonne tonnt' es nie erbliden." Schiller ist es gewesen, ber vermöge seiner Rongenialitat zuerst biese Dichtersonne in ihrer ganzen Bedeutung erfakte. Bewundert und geliebt hatten ihn viele, aber erst Schiller begriff ihn. Das Bild Goethes, des unvergleichlichen Künstlers, des Genies, das mit der Natur selbst einstimmig ist, dies Bild hat erst Schiller der Welt geschenkt, und kein höheres Ziel konnte der viel verleumdeten Goethephilologie ihr genialster Bertreter, Wilhelm Scherer, aufsteden als dies: fortzuarbeiten im Geiste Schillers.





## XIX

## Wilhelm Meisters behrjahre

"Wilhelm Meister" war bas erste Wert bes "neuen Frühlings", den Goethe mit Schillers Freundschaft gekommen fühlte. Fast schien es, als habe die Arbeit sich nur fo lang hingezogen, um biefen Lefer zu erwarten. Denn schon drei Jahre nach ber Bollendung des "Werther" entwarf Goethe ben Plan zu einem neuen Roman. Balb nach ber ersten Sargreise, Mitte Februar 1777, biktierte er ben Anfang bes ersten Buches, am 2. Januar 1778 vollendete er es. Aber die damalige Arbeit bildet zu dem Werk, wie wir es jett besitzen, fast nur die Borgeschichte. Wilhelms Rindheit wurde geschildert, von ber jeht nur ber helb in homerischem Selbstbericht erzählt. Nach längerer Pause wurde im August 1782 das zweite Buch fertig, bald barauf das britte, am 12. November 1783 das vierte; zwei Jahre später waren zwei weitere Bücher vollendet. Diese sechs Bucher entsprachen jedoch nur etwa ben vier ersten der endaultigen Bearbeitung. Während der häufigen Bausen hatte Goethe das Wert doch stets im Auge behalten und eifrig bafur gesammelt. Bum fünften Buche, bas ihn auch im Sommer 1784 bei seinem Aufenthalte in Gifenach lebhaft beschäftigte, ichof er im Fluge, wie er sich außert, einige Beitrage bei Gelegenheit ber Anwesenheit des Prinzen Heinrich von Preußen, der am 5. Juli mit Gefolge ankam, aber nur über Tasel blieb. Am 2. Oktober 1786 schreibt er aus Italien: "Ich habe Gelegenheit gehabt, über mich selbst und andere, über Welt und Geschichte viel nachzudenken, wovon ich manches Gute, wenngleich nicht Neue, auf meine Art mitteilen werde. Zuletzt wird alles im Wilhelm gesaßt und geschlossen."

Der Zwang, für bie Ausgabe seiner "Reuen Schriften" ben Wilhelm Meister fertigzustellen, wirkt bann auch hier wieder stärker, als alles Zureden Charlottens von Stein geholfen hatte. Im Juni 1794 sind die beiden ersten Bücher in der neuen Fassung fertig; bald darauf erscheinen sie mit dem dritten zusammen: am 6. Dezember erhält Schilker sie zugesandt und äußert sich begeistert und verständnisvoll, nicht ohne auch einige kleinere Bedenken vorzubringen. Serder dagegen ist verstimmt und versetzt; die völlige Entsremdung der beiden Strasburger Freunde bricht rasch herein. Für Serder war eben doch der moralistische Standpunkt, wie für Goethe und Schiller der ästhetische maßgebend:

Wie beklag' ich es tief, daß diefe herrliche Seele,

Wert, mit zum Zwede zu gehn, mich nur als Mittel begreift! ruft ihm in den "Xenien" die Poessie zu. Eifrig wird über den Roman korrespondiert zwischen Goethe und Schiller, zwischen Schiller und Körner. Im Oktober 1796 liegen "Wilhelm Weisters Lehrjahre" fertig im Drud vor.

Die Bebeutung des Wertes wurde sofort erkannt; so grundverschiedene Parteien wie die Griechenverehrer Schiller und Humboldt und die Romantiker Tied und Novalis einigten sich in der Bewunderung, ja F. Schlegel erskarte das Werk neben Fichtes Wissenschaftslehre und — der französischen Revolution für die gröhte Hervorbringung des Jahrhunderts. Woralische Bedenken wurden aller-

bings zahlreich und heftig geäuhert; als Runstwerf aber schien ber Roman unantastbar. Freilich nicht dem Ausland! Der berühmteste englische Kritiser jener Tage, Francis Jeffren, nannte 1825 diesen Gegenstand "germanischen Göhendienstes" "hervorragend abgeschmadt, kindisch, unzusammenhängend, vulgär und affektiert". Thomas Carlyle urteilte allerdings anders; er nannte vier Jahre später dasselbe Wert "den vollsten, wenn auch vielleicht nicht reinsten Ausdruck der zweiten, gesunderen Periode von Goethes Leben". Dies Urteil dauert bei der Mehrzahl der Kritiser fort; aber die Teilnahme weiter Kreise hat der "Wilhelm Weister" sich nicht zu erhalten gewuht.

Goethe selbst hat den Roman neben dem "Faust", lange Zeit sogar vor dem "Faust" als sein dichterisches Sauptwert betrachtet, er hat gern davon gesprochen und es vermittelst der Fortsehung in den "Wanderjahren" durch lange Lebensjahre hindurchgeführt. Woran liegt es, daß unter allen großen Dichtungen Goethes dies Werktrotz seiner seltenen Kunstreise, trotz seinem ungemeinen Reichtum an Anregung und Belehrung doch nicht so recht durchgedrungen ist?

Goethe hat sich seinem getreuen Edermann gegenüber in bebeutsamer Weise auch über diese Schöpfung geäußert. "Es gehört dies Werk übrigens zu den inkalkulabelsten Produktionen, wozu mir fast selbst der Schlüssel sehlt. Wan sucht einen Wittelpunkt, und das ist schwer und nicht einmal gut. Ich sollte meinen, ein reiches, mannigkaltiges Leben, das unseren Augen vorübergeht, wäre auch an sich etwas ohne ausgesprochene Tendenz, die doch bloh für den Begriff ist. Will man aber dergleichen durchaus, so halte man sich an die Worte Friedrichs, die er am Ende an unseren Helden richtet, indem er sagt: Du kommst mir vor

wie Saul, ber Sohn Ris, ber ausging, seines Baters Eselinnen zu suchen und ein Königreich fand. Hieran halte man sich. Denn im Grunde scheint doch das Ganze nichts anderes sagen zu wollen, als daß der Mensch trot aller Dummheiten und Berwirrungen, von einer höheren Hand geleitet, doch zum glüdlichen Ziele gelange."

"Man sucht einen Mittelpunkt" — und die Bewunderer des "Gög" und "Werther" waren gewohnt, auf ben ersten Blid bas Zentrum bes poetischen Systems zu treffen. Inzwischen ist in Goethe eine Umwälzung por sich gegangen, wie sie in ber Weltbetrachtung Ropernitus berbeiführte. Der einzelne Mensch ist nicht mehr die Sauptsache, wie die Sonne sich nicht mehr um unseren Blaneten breht. "Totalität" ift ein harafteriftifder Lieblingsausbrud beiber Autoren im Briefwechsel Schillers und Goethes, und er bezeichnet ihre damaligen Ambitionen so prägnant wie "Gegenwart" bie Goethes in Italien. Wir burfen fagen: was ber "Wilhelm Meister" geben will, das ist eben die Anschauung der "Totalität des bamaligen Zustandes". Bon ber Welt, wie sie in jenen Jahren aussah, soll ein Bild geliefert werden, dem tein wesentlicher Bug fehlt.

Der Roman ist somit ein eminent historischer, während die "Wahlverwandischaften" und sogar "Werther" viel eher zeitlos scheinen. Er mutet uns also die Bersehung in eine Epoche zu, die, gerade weil kaum überwunden, uns ferner liegt als die des "Tasso" oder des "Wallenstein". Und er ist aus den Anschauungen dieser Zeit heraus geschrieben und verletzt eben darum zuweilen die unsrigen. Wenn ein Sohn gut dürgerlicher Eltern sich über die "ungeheure Kluft der Geburt und des Standes" entsetz, die ihn von einer Gräfin trennt, so vermögen wir das nicht so tragisch zu nehmen. Wir haben hier

wohl sogar nicht ganz unrecht mit der Empfindung, als seit zurüdgeblieben; hat denn nicht Schiller, der frühere Regimentschirurg und Sohn eines ehemaligen Unteroffiziers, ohne jegliche Gefahr die Tochter eines altadeligen Hauses geheiratet? War doch sogar ein Verwandter Goethes, Herr von Loön, mit einer Prinzessin von Anhalt verheiratet!

Und ganz ähnlich steht es mit einem weiteren Bebenken. Goethe nennt das Leben in diesem Roman reich und mannigfaltig, er glaubte gewiß die Totalität des damaligen Lebens abgespiegelt zu haben. Uns scheint dies Leben so mannigfaltig nicht und von einer Totalität weit entsernt. Es treten mancherlei Bertreter zweier Stände auf: des Abels und der Schauspieler; der Raufmann ist nur durch eine gelinde Karikatur vertreten, der schaffende Künstler, der Gelehrte, der Staatsbeamte sehlen so zut wie der Bauer, der Handwerker, der Bettler. Es ist unter den zahlreichen Romanen, die "Wilhelm Meisters" Spuren folgen, von Immermann die zu Freytag oder Hense kein einziger, der nicht ein bunteres, vollskändigeres Bild der sozialen Berhältnisse aufrollte.

Auch hier trifft ber moberne Tabel, soweit er berechtigt ist, nicht etwa einen Kunstsehler Goethes, sonbern seine Grundanschauungen selbst. Die Gegenwart ist für Goethe eine große Einheit, und alle ihre Bertreter sind nach der gleichen Idee gebildet. Er nimmt deshalb die beiden Stände heraus, bei denen er die wesentlichen Jüge am deutlichsten ausgeprägt glaubt. Das ist ihm einerseits der Abel, weil bei ihm äußere Umstände am wenigsten die freie naturgemäße Entwidelung hindern sollen; andererseits sind es die Schauspieler, weil sie gewohnt sind, auch im Leben die großen Typen forts

zuführen, die sie auf der Bühne vorzustellen haben. Dazu kamen noch literarische Fortwirkungen, unter denen Scarrons "Roman comique" mit seiner wandernden Schauspielertruppe den ersten Rang einnimmt.

Kun finden wir es wirklich weder allgemein im achtzehnten Jahrhundert noch auch nur in Goethes eigenem Kreise bestätigt, daß der deutsche Edelmann an normaler Bildung den anderen Ständen voraus sei. Goethe überschäfte damals den Abel, weil er in seinem Groll über die deutsche Formlosigseit auf die äußere Haltung gerade dieses Standes zu viel Gewicht legte; er suchte in seiner Dichtung die Edelleute aus demselben Grunde auf, weswegen er nach der Rückehr aus Italien gern an den Hof ging.

Sehr geschidt lind bagegen die wichtigften Inven ber Gesellschaft in der Truppe Wilhelm Meisters abgespiegelt: Melina und seine Frau, prattische Realisten gewöhnlichen Schlages, momentaner Erhebung nicht unfähig, balb aber wieder zur Riedrigkeit herabsinkend: ber Bebant und ber Polterer, ein Baar jener Charaktere, an benen Deutschland so reich ist, bie, statt tüchtigem Inhalt eine würdige Form zu suchen, vielmehr burch unerfreuliches Auftreten die Luft am Inhalt selbst verberben; zu biesen Inpen ber Formlosigkeit als parteiisch behandeltes Gegenstud Philine, nur angenehme Form ohne jeglichen Inhalt, eine Christiane Bulpius von höherem Stil und geringerer Treue, übrigens eine ber meisterlichsten Riquren Gpethes: mit erstaunlicher Sicherheit ist jebe Bewegung bieses graziosen, eibechsenartig gewandten Körpers, biefer naturfremben, gang in ber Geselligkeit lebenden Seele gezeichnet. Als Bertreter ber Bilbung ein brittes Baar: Serlo und Aurelie, ein fluger Liebhaber ber Runft, ber ben

Dichter nur mit bem Ropf und nie mit bem Sergen begreift und ein realistisches Genie, das die darzustellenden Szenen innerlich mit erlebt. Bu biefen brei Paaren carafteristischer Inpen - bie zugleich brei verschiebene Beziehungen barftellen: Che, Freundschaft, Berwandtschaft - tommen noch die Rollen der inneren Charafterlosigfeit: bie Töchter bes Polterers, zwei aus bemselben Grunde, weshalb nach Goethes eigener Ausführung Rosenfranz und Gulbenstern nicht zu Giner Rolle zusammengestrichen werben konnen (weil es nämlich eigentlich ihrer hundert fein mükten), und Laertes, Schaufpieler ohne bestimmten Stil, zu allem Möglichen brauchbar. — Und in diesem engen Rreise nun Rämpfe entgegengesetzter Naturen. Intrigen und Bundnisse, Revolutionen und Rrisen, auswärtige Gönner und innere Reinde. Sat Jarno, ber Huge Beobachter ber Menichen, unrecht, wenn er auf Wilbelms Schilderung der Schausvieler die Antwort gibt: "Wissen Sie benn, mein Freund, bak Sie nicht bas Theater, sonbern die Welt beschrieben haben?"

Ju diesen Schauspielern treten nun noch die Dilettanten hinzu: in Wilhelm selbst der enthusiastische Mitspieler, in dem Baron der dilettierende Theatergönner und Theaterdirektor: zwischen beiden die etwas allzu tugendhaft charakterisierten Musterliedhader des Theaters als Abbilder eines idealen Publikums. Episodisch treten Liedhader anderer Art auf, junge Offiziere, die das Theater nur um der Schauspielerinnen wegen interessiert, vornehme Herrschaften, die sich dei der Aufführung standesgemäß langweilen. Wir sehen in der Darstellung immerhin das Publikum so gut wie die Bühne durch bezeichnende Typen reichlich vertreten; und Aurelie in der Schilderung ihrer Verehrer hält noch eine Rachsele. Halten wir jenen Gesichtspunkt fest, der für Goethe bei der Ab-

fassung des "Weister" nun einmal der bestimmende war, den des Berhältnisses zur Kunst als harmonischer Ausbildung der Wahrheit, so werden wir eine gewisse "Totalität" nicht abstreiten können. Wir aber sind nun einmal nicht mehr gewöhnt, die Welt unter gerade diesem Winkel zu beschauen; und deshalb sehlt uns in dem verkleinerten wie in dem eigentlichen Weltbilde jene ganze Wenge von Typen und Rollen, die aus anderen Gesichtspunkten heraus sich ergeben.

Diese Theaterwelt steht also inmitten ber großen Welt, gerade wie in Shakespeares "Samlet" bas Schauspiel im Schauspiel steht: bas kleinere Abbild foll in zierlich ausgearbeiteter Form das große Bild erläutern, wie wir ein machtiges Bauwert an feinem Mobell verfteben lernen. Zugleich aber hat das Theater hier wie das eingelegte Schauspiel bort noch ben Zwed, auf die Zuschauer ber kleinen und die "Afteurs" der groken Komödie bestimmte Wirfungen hervorzubringen. Das Theaterwesen lehrt Wilhelm Schein und Wirklichkeit icheiben, es icutt ihn vor bilettantischem Mitlaufen und führt zu rechter Ausbildung. Denn bies ift jenes "gludliche Ziel", ju bem Wilhelm trot allen Dummheiten und Berwirrungen, von einer höheren Sand geleitet wird. Mag er auch nicht "Mittelpunkt" in jenem Ginn fein, wie die beherrichenden Belben bes "Gög" und "Werther" — seine Erziehung bildet doch bas Rüdgrat ber "Lehrjahre", er verschwindet taum vom Borbergrunde, und die bedeutendsten Figuren des Romans widmen seinem Schicfal ihre Aufmerksamkeit. — Und nun heftet sich wieder an diesen Helben das Mikvergnügen des mobernen Lesers. Man nennt ibn eine uninteressante Bersonlichkeit, und was ist er auch wirklich neben Werther? Man findet auch seine Erlebnisse nicht spannend ober aufregend, und in ber Tat bewegen bie Borgange ber "Wahlverwandticaften" zu gang anderer Teilnahme. Denn auch hier hat die Anschauung sich völlig geanbert.

Es gab für jene Zeit nichts Interessals die Frage der Erziehung. Rousseau, Basedow, Bestalozzi, -Richte studierten und übten die Erziehung des Einzelnen: Lessing, Berber, Schiller erhoben bas Broblem ber Erziehung des ganzen Wenschengeschlechts. Goethe aber fakt nach seiner großen Art hier beides in eins zusammen. Ihm ist die Ausbildung des einzelnen Menschen nur ein Beispiel ber großen allgemeinen Regel; bie Durchbilbung bes Menschen ist ihm berselbe Borgang wie die Entwidelung ber Pflanze vom Reim zur reifften und reinsten Gestalt. Deshalb ist mit gutem Grund Wilhelm fein ungewöhnlicher Mensch: er ist ber Inpus bes normalen, gut angelegten Menichen, aus bem viel werben tann, aber auch gar nichts. Run wird an dem "symbolischen Fall" studiert, wie aus biefer "Urpflanze", bem caratterlofen, aller Einbrude noch fähigen, zu allen Umgestaltungen noch bereiten Jüngling sich eine bestimmte feste Gestalt von reicher Bilbung und Lebenstraft entwidelt. Es liegt alfo im Programm, daß er nichts fo gar Ungewöhnliches erlebt.

Und wo tamen benn überhaupt bei Goethe so seltsame und ungeheuerliche Erlebniffe por, wie fie gum Beispiel die Romantiker aufsuchen? Man vergleiche Goethes Ballaben mit benen Chamiffos! Bei Goethe einfache, hunbertmal schon erzählte Fälle: ein Sänger, ber bei Sofe singt; die Erscheinung eines Gespenstes; die Liebe einer Unwürdigen, die sich durch treue Leidenschaft reinigt; bei Chamisso merkwürdige, einzig dastehende Kriminalfälle: zwei von ber Amme vertauschte Rinder; ein Bater, ber sein Rind wegen Berletzung bes Gastrechts erschieft; ein Ebelmann, ber seine gesamte Familie mit eigener Deper, Goethe, B. M.

Sand hinrichten muß. Auf singuläre, auf pathologische Fälle richtet Goethe seinen Blid nicht, die typischen, die symbolischen sind ihm allein der poetischen Behandlung würdig. Und als typische Entwidelungsgeschichte eines jungen tunstbegeisterten Mannes werden die "Lehrjahre" immer Bewunderung verlangen und eine Stelle neben Wolframs Parcival und Grimmelhausens Simplicissimus fordern.

Bei vielfacher Ungunst hat früher weite Kreise an bem Buch etwas besonders gefesselt, was bem Genuß bes modernen Lesers eher hinderlich ift, nämlich bas romantische Element: Mignon und ber Sarfenspieler. ber unbefannte Darfteller von Samlets Bater, die Genoffenschaft bes Turms. Solche "romanhafte" Gegenltanbe ericbeinen inmitten der Lebenswahrheit des Romans wie frembe, gleichlam aufgesette Butaten. Der "Werther" hatte sie streng vermieben; jest tamen sie aus ben Abenteuergeschichten ber Bulpius und Genossen in bas pornehme Epos in Brofa herüber und haben in wunderbaren Jungfrauen und geheimnisvollen Türmen von Immermann bis zur Marlitt nur zu fühlbar nachgewirft. Wundervoll sind gewiß die Lieber Mignons und des Sarfners; aber bei ihrem sonstigen Auftreten begreift man doch zuweilen, daß Ambroise Thomas aus dem "Wilhelm Meister" eine Oper zu machen wagen konnte. Und die Genossenschaft des Turms, die einen beliebigen, unbekannten Jüngling überwacht, ihm burch einen als Offizier vertleibeten Abbe höchft migverständliche Zeichen autommen lagt, ihn ichlieflich mit einem buntel flingenben Lehrbrief feierlich aufnimmt - erinnert sie nicht bebenklich an die Rosentreuzer des "Großtophta"? Uns tommen derartige geheimnisvolle Anknüpfungen eines leibhaftigen Schidfals leicht wie Rubimente bes alten Runftepos vor,

welches pflichtgemäß in die wahrhaftigen Tatsachen der "Lusiaden" oder der "Senriade" einige mythologische Partieen einmischte. Wir definden uns eben in einer für Goethes poetische Entwidelung tritischen Phase: noch sucht er das Wirkliche dichterisch zu gestalten, aber schon beginnt er daneben "das Imaginative zu verwirklichen". Als er dem noch näher gerückt war, hat er gar Wignon als den eigentlichen Zwed des ganzen Werkes bezeichnet; in Wirklichseit ist doch gewiß der andere Ausspruch treffender, daß ein "reiches, mannigsaltiges Leben" Tendenz des Romans sei. Aber freilich beschränkt sich dieser Begriff nicht mehr auf das natürliche schlichte Leben des "Werther".

Deshalb wird im "Wilhelm Meister" dem, was Goethe in bem wichtigen Auffat "Uber epifche unb bramatifche Dichtfunft" bie "britte Belt" nennt, "die Welt ber Phantasien, Ahnungen, Erscheinungen, Zufalle und Schidfale", so viel Raum gewährt, und bies stört unsere realistisch geartete Zeit, besonders wenn man sieht, wie stiefmütterlich gerade in diesem Roman die physische Welt im eigentlichsten Sinn behandelt wird. Die Ratur, die au Werther so vertraut sprach, schweigt hier fast gang, und ber Dichter icheint Philinens Ansicht zu teilen: "Wenn ich nur nichts mehr von Natur und Naturszenen horen sollte!" Einmal wird freilich herrlich eine Mondnacht geschildert; sonst aber ist die einzige Raturerscheinung, die wir sehen, ein furchtbarer Regenguß, in den die wandernden Schausvieler hineinkommen. Wie kontrastiert damit Mignons Sehnsucht nach dem himmel Italiens! Und sie ist auch die Ursache dieses Schweigens: die > beutsche Landschaft war bem Dichter ein formloses, prosaifdes Bild, nur durch Beleuchtungseffette, bei Mondlicht ober Bligesichein, erträglich zu machen.

Bieles also kommt zusammen, um ben mobernen Leser gegen dieses Werk kritisch zu stimmen, und nicht immer ist er ganz im Unrecht: nicht überall ist dem Dichter die Berschmelzung des Dauernden, Typischen mit dem Besonderen, im Zeitcharakter allein Begründeten geglückt. Das lag, wie bei der "Jphigenie", an der Unterbrechung der Arbeit durch die große Krisis seiner "Segire", wie er selbst die Flucht nach Italien nannte: von da ab datiert er eine neue Epoche, wie die Muhamedaner von der Flucht ihres Propheten. Aber wo diese Zwiespältigkeit nicht eingreift, da sind die "Lehrjahre" ein Kunstwerk von seltenster Rundung; und voll sind sie überall von nie veraltender Lebenswahrheit und Lebensweisheit.

Wie nun aber Lebensweisheit sich taum ohne padagogische Absicht ausspricht, so ist trot aller Abmahnung Goethes auch aus diesem Roman ein Ermahnungssatz herauszulesen — ein Satz freilich, der sich für Goethe eben aus der Beodachtung der wirklichen Welt ergab und den gerade deshalb sein Weltbild ebenfalls verkündet. Wir können ihn in jene Worte kleiden, die Faust zu Wagner spricht:

Such' Er ben reblichen Gewinn, Sei Er lein schellenlauter Tor!

Durch den Schein gilt es zur Wahrheit sich durchzutämpfen; und was beide Welten scheidet, ist Ernst und Liebe. Die Welt des Scheins dietet viel und viel Berlodendes, der wahre Ernst aber sehlt ihr und die wahre Liebe. Aus solcher "scheindaren, effektlügenden, bloß zur Einbildungstraft sprechenden" Art nun soll der Jüngling sich herausreihen. Sie liegt ihm nahe, sie ist seinet die Berführerin, und obendrein liegt sie jetzt, wie einst die Wertherstimmung, in der Zeit. Gemeint ist jenes Wesen, das er und Schiller kurzweg "Dilettantis-

mus" nennen. Richts haht Goethe in biefen Jahren, wie er den Dilettantismus hakt und perfolat. 1799 besonders wechselt er mit Schiller Briefe gottlichen Borns über die Pfuscher und beabsichtigt, in einer groken Abhandlung "Über ben sogenannten Dilettantismus, ober bie prałtische Liebhaberei in ben Runften" bas Übel an ber Wurzel anzugreifen. Leider blieb diefer Runftfatechismus Entwurf. Aber nur um fo lebhafter macht sich in zahlreichen Außerungen jener Born Goethes Luft; wie hatte er, bem bas ernfte und liebevolle Serausarbeiten bes Schönen, des Ewigen Lebensaufgabe war, ber oberflächlich-frivolen ober grundlich verkehrten Tätigkeit ber Salbkönner mit anderen Empfindungen zuschauen können! Am 22. Juni 1799 schreibt er an Schiller jenen ingrimmigen Brief gegen alle Salbfunftler und Salbverfteber: "Wie Runftler, Unternehmer, Bertaufer und Raufer und Liebhaber jeder Runft im Dilettantismus ersoffen sind, bas sebe ich erst jest mit Schreden, ba wir bie Sache fo fehr burchgebacht und bem Rinde einen Namen gegeben haben. — Wenn wir bereinst unsere Schleusen gieben, so wird es die grimmigsten Sändel seken . . . Da nun der Hauptcharafter des Pfuschers die Intorrigibilitätist und besonders die pon unserer Reit mit einem gang bestiglischen Duntel behaftet sind, so werden sie schreien, daß man ihnen ihre Anlage verdirbt . . . Doch das tann nichts helfen; das Gericht muß über sie ergeben." Eigentlich war es schon über sie ergangen: in ben "Xenien"; und in ber Person Wilhelm Meisters war der Pfuscher erzogen worden. Oft klingt der Roman geradezu wie eine Ausführung der in ienem Aufsat hingeworfenen Andeutungen; natürlich nicht, weil Goethe seine Beobachtungen über ben Dilettantismus an ihm vedantisch in Sandlung umgesett hatte, sondern weil

bie gleiche klare und volle Anschauung des typischen Dilettanten hier in epischer, dort in rein theoretischer Form ihren Ausdruck findet. Dadurch gewinnt der Roman noch ein ganz eigenes Interesse; er zeigt besonders deutlich, wie bei Goethe Theorie und Praxis, Beobachtung und Dichtung ineinander übergreifen.

Wilhelm Meister ist der geborene Dilettant — bas beutet icon sein Rame an, benn bie Liebhaber in ben schönen Künsten sind eben die einzigen Meister, die als solche gur Welt tommen. Wie ber Rame Mittler in ben "Wahlverwandtschaften" ist auch biefer mit Bezug auf bas Wesen bes Selben gewählt. Wilhelm Meister ift ber geborene Dilettant: empfänglich und bantbar, liebenswürdig und vielversprechend, dabei ohne Selbstfritif, ohne Beharrlichkeit, ohne rechten Ernst. Symbolisch steht hier wieder sein Rindertheater da: er ladt die Gaste ein, er gundet die Lichter an, alles ist bereit, nur das Theaterftud fehlt ihm. Wer tennt fie nicht, biefe liebenswurdigen Rünftler, diese rasch auflodernden Projektenmacher, die immer bie Staffelei aufstellen, bie Pinsel in ber Sand halten, die alles vor sich sehen, das bewundernde Publitum, ben Erfolg, ben Ruhm — die aber nie bazu kommen, all biese schönen Dinge durch ein Werk wirklich zu verdienen? Und so ist Samlet, der Dilettant des Heroismus, sein rechter Helb, Hamlet, ber bie Welt zum Zeugen seiner Tat aufruft, ber alles sorglich vorbereitet und nichts versaumt als die Tat selbst.

Wie er ins Leben hineintritt, ist natürlich das Theater seine Schwärmerei. Ohne jede eigene Arbeit hat er hier das erhabene Gefühl, das ihm so wohltut. Borher glaubte er sich zum Theater berusen, weil er selbst gern spielt; aber mit Recht sagt das Schema von Goethes Aussach über den Dilettantismus: "Nachahmungstrieb deutet gar nicht

auf angeborenes Genie zu dieser Sache. Erfahrung an Rindern." Und jeht glaubt er von neuem seinen Beruf bestätigt, weil er lebhaft nachempfindet. Und so fühlt Wilhelm sich angeregt nicht bloh zum Spielen, sondern auch zum Dichten. Er schreibt Theaterstüde; er ist nun schon in zwei Künsten Dilettant. Und damit ist die Gesahr gesteigert. Borher war er sozusagen ein passiver Tasso; nicht durch eigene Phantasie versehte er sich unablässig in gehobene Stimmung, sondern durch fremde Anregung gerät er hinein. Run aber beginnt er auch sich selbst die Anregungen zu verschaffen. Die Gesahr ist da, daß er, der Anregung braucht, der sie im Theaterspiel zu sinden gewöhnt ist, mit sich selbst Komödie spielen wird. In diesem Stadium sind Tausende der hoffnungsvollsten Jünglinge untergegangen.

Solchem Herzen kann die erste Liebe nicht lange fremd bleiben; natürlich ist eine Schauspielerin ihr Gegenstand, natürlich bittere Enttäuschung das Ende. Zwar der Dichter sucht Mariannen am Schluß zu retten, doch kaum mit Glüd; und sedenfalls lätt Marianne genug geschehen, um den leidenschaftlichen Berehrer an ihr zweifeln zu lassen. Und so geht Wilhelm in die Welt hinaus, im Herzen den ersten Konflikt der erträumten und der wirklichen Welt.

In völliger Berzweiflung verbrennt er jett, was er angebetet hatte; aber die alte Reigung kehrt wieder und wirft ihn aus einem Extrem ins andere. Die eine Erfahrung hat nicht genügt, er muß die Rulissenwelt genauer kennen lernen. Bald stöht er nun auf versprengte Schauspieler, die durch ihr anziehendes Wesen sehn zu eignet sind, ihn von neuem an die Welt des Scheins zu fesseln: Philine und Laertes. Und zugleich trifft er zwei Halbschauspieler seltsamster Art. Friedrich, den jungen

Ebelmann, ber ben Bebienten spielt — und Mignon, gleichlam einen auf die Erbe verstokenen Engel, den Zwang au unwürdigen Gauteleien migbraucht. Sie ist burchaus ein Rind Italiens, auch im Geiste des Dichters dort entstanden: gleich im Beginn ber Reise traf er wirklich einen Harfner mit seiner reizenden Tochter, und in Benedig entzüdte ihn die Grazie einer jungen Strakenfünstlerin. Sie ist die ernste Liebe, die heise Sehnsucht selbst, sie ist das Berlangen nach Italien, nach dem Paradies; sie ist die erdenscheue Runft, heimatlos und verstoßen, aber das Land ber Griechen mit ber Seele suchend. So wird sie Wilhelms Schukgeist, sie bat für ihn eine abnliche Bebeutung wie Selena für ben Fauft bes zweiten Teils. Und Kriedrich ist ein Abbild bessen, was Wilhelm nicht werben soll: die leibhaftige Frivolität, an den höchst irbischen Reiz einer Philine gefesselt, die ungebandigte Laune und das kindisch ausgelassene Temperament, und jum Schluß die bilettantische Bucherweisheit. Beibe aber sind bei all' ihrer tieferen Bedeutung nichts weniger als allegorische Figuren, sondern lebensvolle Gestalten voll besonderer Züge; vielleicht nicht einmal symbolisch gemeint, werden sie es durch den Kontrast untereinander und mit Wilhelm.

Allmählich findet sich die Truppe zusammen. Und nun kommt man bald in das rechte Fahrwasser für Dilettanten: ins Extemporieren. Hier ist man von aller ernsten Runst dispensiert und kann doch gerade das zeigen, was man mit dem echten Künstler gemein hat. Hier ist denn Wilhelm recht in seinem Element. Und eben deshalb greift jest warnend die geheime Leitung seines Schickals ein. Schon einmal hat ein Fremder ihn vor jenem Fatalismus gewarnt, den man als dilettantische Lebensführung bezeichnen könnte: die Gewöhnung, ohne innere

Rlarbeit seinen lebhaften Neigungen ben Willen höberer Weien unterzuschieben und so ber Tenbeng seines Temperaments fich blind zu ergeben. So bachte Werther, fo bentt Eduard in ben "Wahlverwandtschaften", und beibe geben baran zu grunde. Anders bentt jest Goethe: "Das Gewebe biefer Welt ist aus Notwendigkeit und Rufall gebilbet; bie Bernunft bes Menschen stellt sich zwischen beibe und weik sie zu beherrschen." — Damals half biefe Belehrung zu nichts; Wilhelm ergab fich weiter seinen Reigungen. Jest wird er von neuem von einem Unbefannten belehrt, daß selbst bas Genie der Rlarheit und der bewukten Selbstzucht nicht entbebren fann. "Aber," versette Wilhelm, "wird bas Genie sich nicht selbst retten, die Wunden, die es geschlagen, selbst beilen?" "Mit nichten", versett ber andere. Wilhelm bleibt unbekehrt. Statt sich zum tüchtigen Bürger zu erziehen. begeistert er sich an altdeutschen Ritterstüden. Und nun \ icheint bas Schicial ibm ben Gegensat zwischen ber nach Goethes Meinung weltbürgerlichen Runst und patriotischer Bemühung einschärfen zu wollen. Der Sarfner erscheint, die Bertiefung, die Einsamkeit, die Weltferne des Dichters lcon im Auheren veranschaulichend — ein Abbild jener leibenschaftlichen Bersentung in die Runft, die Goethe immer mehr zum Ibeal warb. Und er singt bas Lied von bem Sanger, ber vor Bracht und Serrlichkeit die Augen ichliekt. ber ben Lohn nicht mit Rangler und Rittern teilen will. "Die Poeten follten immer nur durch Gefchente belohnt, nicht besolbet werben," schreibt Schiller an Goethe. 3war muß biefer Sarfenspieler gerade von feinem Gefang leben, wie Melina auch bitter hervorhebt, das aber ist bei ihm wie bei seiner Tochter Mignon nur ber grausame Zwang ber Berhältnisse. Recht wie eine Bersonifikation bes Dichtergeistes erscheint der Harfner, wenn er die Rlagen Wilhelms mit Bersen und Musik melodramatisch begleitet und auslegt.

Und nun kommen sie in eine andere Welt des iconen Scheins: in pornehme Umgebung. Der Graf, von aukerer, leerer Bornehmheit, im Beremoniell unübertrefflich und ber Weisheit bes Bolonius voll, hat zur Seite bie Grafin, eine wahrhaft eble und vornehme Erscheinung, pon garter und feiner Empfindung. Um sie ist wieder ein ganger Rreis pon Inpen ber abligen Welt versammelt: Bring, ber Baron, die Baronesse, mannigfache Schattierungen des abligen Grundtons: der Reprasentation. Der Graf ist ein Dilettant ber Bornehmheit: ihm fehlt ber Ernst und bie Liebe, ihm genügt ber Schein; ber Baron fpielt einen pornehmen Gonner, ber Bring einen gnabigen Buhorer: fie "reprafentieren". Aber Bilhelm ist von allen gleichmäßig entzuckt; auch hier bestechen ihn die Flitter, und er bricht in eine begeisterte Lobrebe auf den Abel aus. Und nach wie vor ist er Katalist aus Bequemlichfeit und preift seinen Genius, ber ihn hierher gebracht. Man ist auf der Sohe des Dilettantismus: der 🔪 Abel und die Schauspieler spielen um die Wette. und Wilhelm halt begeisterte Reben.

Da erscheint wieder ein Warner. Jarno tritt auf und dem Gemisch guten Willens und entschiedener Untunst in den adligen Gratulationsstüden wirft er den ungeheuren Namen Shakespeare entgegen. Wilhelm, seiner Vorurteile froh, will nicht lernen, die Dinge wie sie sind zu sehen; er soll am Wert des wahrsten Dichters die wahre Welt kennen lernen, die er mit eigenen Augen nicht zu sehen vermag. Und dies wirkt. In prachtvoller Rede schildert Wilhelm die Wirkung dieser Lektüre: "Es sind keine Gedichte! — Wan glaubt vor den aufgeschlagenen ungeheuren Büchern des Schickals zu stehen, in denen der

Sturmmind des bewegtesten Lebens sauft." Shakespeare war Goethen selbst ber Schlussel zum Berständnis ber Welt geworben, sein eigener Dank ist es, ber in bie iconite Lobrede überflieft, die je ein Dichter einem Dichter gehalten hat. Diese Stimmung suchen bie Weisen vom Turm zu benuten. Gin Talent ift Wilhelm nicht, aber ein Charafter soll er werben, und deshalb soll er hinein 💆 in den Strom der Welt. Sie raten es ihm wiederholt. aber er kann nicht fort aus seiner Scheinwelt. Nur in ihr tann er sich tätig benten. Dazu fesselt ihn die Grafin: mit Shakelpeare bilbet lie ihm das Baar ber hochten Sterne, wie es für Goethe Shatelpeare und Frau von Stein waren. Es folgt jene Tallo-Szene, ber Höhepunkt im Leben bes unbelehrten Junglings. "Die Ungludlichen!" schließt bas britte Buch. "Welche wunderbare Warnung des Zufalls ober der Schidung riß sie auseinanber?"

Diese brei ersten Bücher sind hier aussührlicher analysiert, um die Kunst des Aufbaues, die Mannigfaltigkeit der Beziehungen, den Reichtum der Lebensweisheit wenigstens in großen Jügen aufzuweisen; wir gehen über die folgenden schneller hinweg.

Die Hamlet-Aufführung bewirkt und bedeutet den Umschwung. Schon die Vorbereitungen geben Gelegenheit, am Prodierstein des tiessinnigen Dramas die Gestalten sich exponieren zu lassen. Und diese Prüfung selbst zeigt Philinens Flatterhaftigkeit so deutlich wie Wilhelms Dilettantismus. Schon das ist kennzeichnend, daß er zeitig zur Prode erscheint und sich noch allein auf der Bühne sindet: "Dilettanten wissen sich nichts Anziehenderes als die Romödiantenproden, Schauspieler von Wetier hassen sie", sagt jener Aussal. Die Prode, gleichsam das Schauspiel des Schauspiels, dei fast gleicher Erregung des Ernstes

ber mirklichen Aufführung entbehrend, bietet ihnen alle Reize des Schauspiels ohne seine volle Anstrengung.

Dann aber die Aufführung selbst. Wilhelm entideibet lich endaultig für ben Beruf bes Schauspielers, während ihn bisher noch die Furcht einer Einbuße an burgerlicher Ehre zaubern liek. Gin für bas Berftandnis bes Buches entscheibender Brief Wilhelms an Werner belehrt uns jekt mit aller Deutlichkeit über seine Riele: "Dak ich Dir's mit einem Worte sage: mich selbst, gang wie ich ba bin, auszubilben, bas war bunkel von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht . . . Ich habe nun einmal gerade zu jener harmonischen Ausbildung meiner Natur, die mir meine Geburt versagt, eine unwiderstebliche Neigung." Und so unterschreibt er, halb im Traume, ben Bertrag. Nochmals ertont die Warnung: "Flieh, Jüngling, flieh!" 'So ward im Bollsbuch von Faust ber Seld von seinem ausfließenden Blut gewarnt; es bilbet die Worte: "O Menich, fliebe!" Aber auch er beharrte in ber Berirrung.

Die Darstellung gelingt außerordentlich; ein Fest feiert das Gelingen. Diese verbundenen Aufregungen werben zu einem neuen Brobierstein ber Charaftere. Die. welche von innerer Leibenschaft gluben, lobern jest boch auf und verbrennen sich: ber Sarfner und Mignon; ihrer geschwächten Lebenstraft ist so viel Erregung zu viel. Wilhelm aber fühlt sich am folgenden Tage leer und matt, wie Tasso jeden Tag nach der Krönung sich gefühlt hätte: das höchste, was das Theater ihm bieten kann, hat er nun hinter sich. Ebenso wenig kann die Truppe auf biesem Gipfel beharren: sie zerfällt. Bielleicht ift es nicht ganz glüdlich, dak Aureliens Tod und Wilhelms Abschied von der Buhne noch durch einen längeren Zeitraum

von diesem Moment getrennt sind. Aber Goethe wollte bem Samlet noch Emilia Galotti folgen laffen: Wilhelm. ber sich erst in hohe Gefühle hineingespielt bat, soll sich noch in die pornehme Saltung bineinspielen. Lessing erscheint als ber deutsche Nachfolger Shakespeares, und Wilhelm erweist sich nun als wirklichen Schauspieler. "Dem Salbvermogen." fagt Goethe zu Edermann, "war Leffing gefährlich". Wilhelm halt die Brobe aus, er beweist also ein wirkliches Bermögen — er ist etwas geworben. Und er hat an die Rolle ein langes Studium gewandt, während er in der ersten Unterredung mit dem Landgeistlichen noch meinte: "Sollte aber nicht ein gludliches Naturell einen Schauspieler wie jeden anderen Rünstler, ja vielleicht wie jeben Menichen, allein zu einem fo boch aufgestedten Ziele bringen?" Er ist ein wirklicher Schauspieler geworben, bas beist in Goethes Sinn: er hat gelernt, etwas zu scheinen, nun erst ist er reif, zu lernen etwas zu sein.

Sier werben die "Betenntniffe fconen Geele" eingeschoben - Erinnerungen bes Frauleins von Rlettenberg nämlich. Sie zeigen einen Charafter von früh ausgesprochener Richtung, der darin die höchste Bollendung erreicht — und sie zeigen in ernster Selbstzucht ben bahin führenden Weg. In mancher Sinficht bilden die "Bekenntnisse" ein tunftvolles Gegenbild au Wilhelm Meisters Erlebnissen. Bie biefer auf ber sozialen Leiter zum abligen Umgang aufsteigt, so scheibet die schöne Seele aus dem Rreis der Ebelleute — bessen grell geschilderte Robbeit übrigens zu Goethes Auffassung von der humanität, die vollkommen nur dem Abel zuganglich sei, einen seltsamen Rommentar gibt; man bente nur an die Ohrfeigenszene! Auch sie hat sich zu prufen, "ob auf bem Wege, ben sie eingeschlagen, Wahrheit ober Phantasie sei, ob sie vielleicht nur nach andern gedacht,

ober ob der Gegenstand ihres Glaubens eine Realität habe"; auch ihr wird fortwährend — besonders von dem Oheim — das Mahnwort entgegengehalten: "Ohne Ernst ist in ber Welt nichts möglich, und unter benen, die wir gebilbete Menichen nennen, ist eigentlich wenig Ernst zu finden". Auch sie strebt, unter Philos Leitung, zu einer umfassenden moralischen Rultur zu gelangen. Ihr Ziel aber erreicht sie gerade in der Entsagung, in der Entfernung von Gesellicaft, Che, Bergnügen. Und hier tein Schwanken wie bei Wilhelm: "Daß ich immer vorwärts, nie rüdwärts gebe, bag meine Sandlungen immer mehr ber Ibee abnlich werben, die ich mir von der Bollkommenheit gemacht habe, daß ich täglich mehr Leichtigkeit fühle, das zu tun, was ich für recht halte" — all dies ist ihr beglücende Gewikheit. Wie viel mehr bedarf Wilhelm der Leitung, des Unterrichts!

So kommt nun Wilhelm in eine anders geartete Welt, in ein Leben ernster, tuchtiger Arbeit, wohlwollenden Sorgens, liebevoller Ausfüllung genau umschriebener Rreise. Dies war es ja, was Goethe selbst stets empfohlen hat; so weit er sich auch sonst von Prometheus entfernt hat, ist dies doch immer noch seine Lehre: dein ist der Rreis, den beine Wirksamkeit erfüllt. Gang mit Unrecht scheint man mir beshalb Werner, Wilhelms periodisch wieder auftauchenden Jugendfreund, als einen Beleg aufzufassen, wie Goethe die Arbeit verachtet, in einer sorgenlosen Selbstausbildung bas alleinige Ibeal gesehen habe. So bachten die Romantiker, Tied 3. B., wenn er in der Novelle "Des Lebens Überfluh" ein höchst munteres und junges Chepaar ichildert, das durch die harte Anftrengung einer alten Frau sich vergnüglich ernähren und erhalten lätt. Aber so bachte Goethe nicht. "Saure Wochen, frohe Feste, Tages Arbeit, Abends Gaste", das ist das Geheimnis des Schafgrabers; und ein anderes Gedicht lehrt:

Schwerer Dienste tägliche Bewahrung — Sonst bedarf es teiner Offenbarung.

Nicht die Arbeit schändet ben Mann; und auch darum wird Werner nicht zum Berrbild, weil er um aukeren Borteils willen arbeitet. Wie froh arbeitet ber Wilbelm ber .. Geschwister" um Geldverdienst! Mit berglicher Anerkennung spricht Goethe von ber Betriebsamkeit ber Neapolitaner; und einem Rünstler, ber von ber Runft lebt, Benvenuto Cellini, widmet er eine seiner nächsten Arbeiten. Bielmehr erscheint Werner beshalb als Rarifatur, weil er nichts kennt als die Arbeit. Er ist das Gegenstud zu ben Naturen, die in ben höchsten Genüssen und Gefühlen ohne eigene Bemühung schwelgen, er hat von diesen Genüssen und Gefühlen feine Ahnung. Er fennt die sauren Wochen, aber nicht die frohen Feste, die Arbeit des Tages, aber nicht die Gafte bes Abends. Bon ihm gelten wirklich die verachtungsvollen Worte des Wallensteinschen Bachtmeisters:

Es treibt sich ber Burgersmann, trag und bumm, Wie bes Farbers Gaul, nur im Ring herum.

Richt weil er arbeitet, wird er verächtlich, sondern weil er aller Kunst und Bildung fremd und barbarisch gegenübersteht, eine Banause nicht bloß im Beruf, sondern auch am häuslichen Herd, ein Philister, nicht bloß in der Art, wie er schreibt, sondern auch in der, wie er freit. Solcher "Rohheit des Unwissenden oder pedantischen Borniertheit des bloßen Geschäftsmannes" stellt der Entwurf über den Dilettantismus selbst diesen lobend gegenüber. Ernste Arbeit aber ist es ja gerade, zu der Wilhelm erzogen werden soll, der anfänglich nur (wie Eduard in

ben "Wahlverwandtschaften" es von sich selbst gesteht) in vielen Dingen spielte und pfuschte. Der Dilettant, bas ilt ber Sinn bes Erziehungsromanes, wird zur Werticanung liebevoller Berfentung, treuer Ausbauer, echter Arbeit erzogen. "Der Mensch frage sich felbst, wozu er am besten tauge", beißt es in bem wichtigsten Auffat "Ferneres über Weltliteratur", "um diefes in sich und an sich eifriger auszubilden. Er betrachte sich als Lehrling, als Gefelle, als Altgefelle, am spätesten und höchst vorsichtig als Meister." Das ist die ganze Moral unseres Buches: ber als Meister geboren zu sein vermeinte, soll lernen, bak er erst bie Lehrjahre burchmachen muß. "Wer soll Lehrling sein? Jebermann!" Und mit ben Werten aus Goethes Alter stimmt ber berühmte berrliche Jugendbrief an Serber vom Juli 1772 überein: "Wenn ich nun aber überall herumspaziert bin, überall nur breingegudt habe, nirgends zugegriffen. Dreingreifen, paden ist bas Wesen jeber Meisterschaft." Gigene Erfahrung bes Jünglings, Beobachtung frember Entwidelung beim Mann wirken zusammen, um Wilhelm Meister die Lebensbahn vorzuzeichnen. Deshalb eben lieft ber Roman sich so oft wie eine Belegsammlung zu bem Auffat über ben Dilettantismus, deshalb beleuchtet er so unvergleichlich Goethes Lehre von echter Runft und echter Arbeit! Strenge Pflichterfüllung macht Theresens Leben aus, und mit noch höherer Weite bes Serzens weiß Natalie .. von Jugend an teilnehmend, liebevoll und hilfreich" zu sein; nicht umsonst war sie ber Liebling ber "fconen Seele". Wir sehen in Wilhelms Liebschaften den Stufengang seiner Entwidelung: nur iconer Schein in Mariannen. wahrhafte Vornehmheit ohne Festigkeit und Stärke in ber Grafin, frohliche Tuchtigkeit in Theresen, Bereinigung all biefer Tugenben zu einem harmonischen Ganzen in Natalien. Ihrer wird Wilhelm jett würdig befunden, boch wie er sie sich erst ganz verdienen soll, lehrt der inhaltreiche Lehrbrief. Er spricht über Runst und Leben; beide sind eins: das höchste Leben blüht in der Runst, die höchste Runst ist die, zu leben.

Zu so hohem Ziel gelangt der Schüler, so viel hat er innerlich zu erleben; durfte da der Autor die äußeren Erlebnisse nicht nebensächlich nehmen? Es sind eben typische, herkömmliche Abenteuer: Rinderraub, Brand, Überfall durch Soldaten, Duell — alles Borgänge, die von ältester Zeit her den Roman erfüllen.

Kast alles trägt in diesem Meisterwert tunstvollster Arbeit symbolische Züge; und boch wie individuell und greifbar ift alles! Mobelle und Erfahrungen standen dem Scharfblid bes Dichters überall und für alles zu Gebote. Biel hat Wilhelm von ihm selbst. Auch er hat mit bem Rindertheater gespielt und auch er hatte unreife Dichtungen zu verbrennen; auch er hat seine Wertherzeit hinter sich und auch er hat von Shakespeare ungeheuren Gindruck empfangen. Wilhelms Gifersucht tannte er nur ju gut und an einer zierlichen Abschrift hatte er so viel Freude wie Meister. Den Dolch, ben Aurelie bei sich führt, ihn trug er einst bei sich, und wenn die Gafte im Garten ben Punichnapf zerichlagen, aus bem bas Wohl bes Baterlandes getrunken worden, so parodiert dies ein Erlebnis auf ber Schweizerreise mit ben Stolbergs. So tonnte er Großes und Rleines für biefe Rolle geben, die Sauptsache doch nicht: seine "Totalität"; einem Tasso. einem Kauft tonnte er Mobell fteben, einem Durchschnittsmenichen nur Roftumitude leihen. - Jarno mit feiner unterfetten Rigur, seinen icarfen, flaren Worten, seinem Gefühl für das Bedeutende hat manches von Karl August:

Bring Ronftantin, der Bruder des Herzogs, hat für Lotharios Berhältnis zu Lydia in seiner Liebesgeschichte die Grundzüge hergegeben. Die Gestalt ber Grafin ift eine Sulbigung für bie icone Grafin Werthern, die Goethe in den ersten Weimarer Jahren perehrte und ber noch lebhafter Rarl August ben Sof gemacht hatte, und der Graf eben keine Sulbigung für ihren nichtigen Gatten. Die Jugendgeliebte, die Lothario wieder sieht, hat von Lili und von Friederiken Buge, die beibe Goethe ja fast gleichzeitig wiedererblict hatte. Philinens Berwandtschaft mit Christianen erwähnten wir icon. Aurelie entbebrt nicht völlig ber Ahnlichfeit mit Goethes Schwester Cornelie, und Fräulein von Klettenberg endlich hat mit ihren eigenen Bekenntnissen das sechste Buch geliefert.

So sind die Lehrjahre fast zu einer Galerie von Portrats geworden; freilich gilt für sie alle bas Wort, bas Goethe in einem anderen Werken über ben Dilettantismus, bem "Sammler", sprechen läft: "Rein Porträt kann etwas taugen, als wenn es ber Maler im eigentlichsten Sinne erschafft." Und nicht minder sind die Lehrjahre eine unerschöpfliche Schatzlammer Goethischer Spruche und Lehrfate geworben. Wie viel wird hier ausgesprochen, was Goethe innig am Serzen lag! Und meist sind es seine Figuren, die ungezwungen dazu tommen, es auszulprechen, nicht durch Zwang bes Dichters, sondern weil sie Blut von seinem Blut haben. Es ist Aurelien ebenso natürlich. Goethes bedeutsame, tiefe Anschauung über die "Borempfindung der gangen Welt" im bichterisch gestimmten Gemut auszusprechen, wie es bem Obeim Nataliens natürlich ift, ben nun in Bapreuth erfüllten Wunich nach einem verstedten Orchester zu äukern. Doch nicht ganz felten spricht ber Dichter auch in eigenem Ramen

Anfichien aus, und unbefangen hat er dann von dem Recht selbst hervorzutreten Gebrauch gemacht.

Und trot all dieser Aunstweisheit bleibt ein Rest an dem Buche. Wie im "Werther" scheint der Schluß erzwungen — der günstige Ausgang hier so wenig berechtigt als dort der tragische. Der Optimismus Goethes läßt den Träumer ein Königreich sinden; er hätte doch nicht gewußt es zu regieren. Auch in dem Dichter selbst regte sich das poetische Gewissen, und er hat diese Sünde gegen die organische Entwidelung wieder gut zu machen gesucht mit der Tragödie zweitem Teil, auf den er den Rebentitel setze: "Die Entsagenden".





## XX

## Bermann und Dorothea

Zu jener Zeit, in ber ber poetische Schöpfungstrieb in Goethe sich am stärkten regte, hatte sich ihm alles bramatisiert. Damals war er gern einsam, ungestört, nur mit ben großen Geistern ber Borzeit im Bertehr; sie traten vor ihn hin; die Gestalten, die er im Geist ersah, sprachen zu ihm. Jeht ist es ein Freund, der ihn zu neuer Regsamkeit erwedt hat; jeht ist ihm der Gedankenaustausch mit Schiller nicht weniger Bedürfnis als damals die Einsamkeit: da wird die Erzählung ihm die natürliche Form der poetischen Erzeugnisse, wie vormals das Drama.

Den Übergang vermitteln die "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten", 1793 schon entworfen, im folgenden Jahre ausgeführt. Man könnte es ein episches Drama nennen: in Erzählungen vollzieht sich die Entwidelung der Charaktere; wie im Drama geraten sie durch ihre innere Berschiedenheit in Konflikt.

Der berühmteste Erzählungszyflus solcher Art, Boccaccios Decamerone, hebt bamit an, daß eine Anzahl vornehmer Florentiner sich vor der in der Stadt herrschenden Best flüchtet und in fröhlichen Gesprächen auf dem Lande weilt. Dies gibt den heiteren Erzählungen

einen dunkeln historischen Hintergrund, und der Kontrast ruft uns zu, in schlimmer Zeit sei Seiterkeit die beste Hygiene. Nachdrüdlicher noch tritt die gleiche lehrhafte Absicht bei Goethe hervor. Wie in "Hermann und Dorothea" bilden die Wirren, welche die französische Revolution auf deutschem Boden hervorgerusen, den Hintergrund: eine Anzahl von Personen, die vertrieben waren, kehren nach der Heimat zurüd und suchen die alte Form des Lebens zu erneuern. Minor sah in dem Gesantbild der Personen den Kreis Jacobis in Pempelsort nachgebildet. — Das deutsche Wort erweckt in uns salsche Borstellungen; "Unterhaltungen deutscher Emigranten" wäre verständlicher.

Die Aufgabe dieser kleinen Reihe von Novellen meift fremben, vorzugsweise romanischen Ursprungs ist es also, in ihrer Gesamtheit die ibeale Unterhaltung einer feingebildeten Gesellschaft barzustellen. Die Rlage ber Baronesse, bak jebe gesellige Bilbung geschwunden sei, ist bem Dichter aus ber Seele gesprochen; für ihn gehört auch bie Geselligkeit zu ben Runften, ober minbestens zu ben Beschäftigungen, die durch schone Form geabelt werben wollen. Auch von ihr gilt, was der von uns schon wiederholt zitierte Auffat für "bie herrschende Unart ber Zeit" erklart: ..im Afthetischen unbedingt und gesetzlos fein zu wollen und willfürlich zu phantasieren". Als Seilmittel gegen diese einreißende Formlosigkeit bietet Goethe das Beispiel der Besten dar, die mit Selbstbeherrschung und Ernst vorangehen. Die Erzählungen der Ausgewanderten werden baher gewissermaßen zu "Musternovellen", wie Cervantes bie seinen benannte. Und weil die Gesellschaft unter bem besonderen Eindrud groker Schidfale fteht, gewaltiger Berwüstungen, die nach des Dichters Auffassung burch die allgemeine Rügellosigkeit verschulbet sind, so

tritt auch inhaltlich ber moralische Gesichtspunkt ftark berpor. Und hier wird nun ein carafteristisches Wort biejenige Erzählung verbient ausaelprocen: ..Nur moralisch genannt zu werden, die uns zeigt, bak ber Mensch in sich eine Kraft habe, aus Überzeugung eines Beffern felbst gegen seine Reigung zu handeln." Dit Recht fonnte Goethe so hobe Worte benen erwidern, die seine eigenen Erzählungen als unmoralisch verklagten; flingt boch von ben "Geheimnissen" an burch wie viele seiner Dichtungen diese Eine Moral: Überwinde dich selbst! bein herr sei, nicht bein Anecht!

Auch bezüglich ber reinen Form werden Winke erteilt; die Einschachtelungen werden getadelt, wie die Romantifer sie liebten und wie Immermann im Beginn seines "Munchausen" sie so toftlich parobiert hat, und positive Borschriften fehlen nicht.

Um nun so viele gute Lehren mit einem wirksamen Soluß zusammenzuhalten, stellt Goethe ein allegorisches "Märchen" ans Ende, bas die einzelnen Sätze noch einmal in bengalischer Beleuchtung zeigen soll. Denn an einem engen Zusammenhang des Marchens mit den übrigen Gesprächen ist nicht zu zweifeln, und seine symbolische Absicht ist durch Goethes eigene Briefe bezeugt. Trokdem wird nicht jedes Wort auszudeuten sein; beikt es doch vorher, die Einbildungstraft solle, wenn sie Runftwerke hervorbringe, nur wie eine Musit auf uns spielen. Man hat sich viel mit genauer Ausbeutung dieser Dichtung geplagt und hat sie bald auf ästhetische, bald, viel weniger wahrscheinlich, auf politische Fragen bezogen. Seltsam genug ist bas Marchen; orientalische Erfindungen und Reminiszenzen aus ben biblischen Prophetien freugen sich mit funftlichen Allegorien im Stile ber philosophischen Märchen Boltaires. Im ganzen mag ber Gebankengang

etwa ber sein: in der Gegenwart herrschen in formloser Bermischung über die Welt Gewalt, Schein und Weisbeit; und noch saugt ber Wit aus biesem Amalgam bas Beste heraus und läßt bas Schlechte zurud. Aber eine Zeit wird tommen, wo die Korschung den Kluk überbrudt hat, der Ibeal und Leben, Wahrheit und Dichtung trennt, und sie selbst wird bann entbehrlich werden: wir alle werben bann bie ewigen Formen erschauen, wie sie jett nur ber Dichter sieht. Jett leuchtet uns nur, alles Lebendige erquidend, die Runft in der Sand des Altertums, die antike Boesie; aber der Tag wird anbrechen, wo ber Tempel ber Antike selbst wieder emporsteigt aus dunkler Bersentung. Und dann wird der jugendliche Ibealismus mit der schönen Form ungestraft ein Bundnis schließen und herrschen; in reiner, farer Bilbung werben bie Gestalten ber golbenen Weisheit, bes iconen Scheins, bet unwiderstehlichen Gewalt um ihn stehen und ihn waffnen zum Rampt und zur Serrschaft. Dann ist das Reich der Formlosigkeit, der wusten Mischung zu Ende; bann wird bie Menge, ber schwache Riese, ber nichts felbst tann, aber beffen Schatten, bie Gefolgschaft, ber Beifall, um so stärker ist, nur noch als eine gewaltige Sonnensaule die Stunden der menschlichen Entwidelung bezeichnen; bann wird alle Welt eintreten konnen in ben Tempel der Antike, der reinen Form. — Bezeichnend genug wird bezeugt, daß selbst zu bieser kunftlichen Allegorie ein äußerer Borgang Anlag geboten habe: ber marchenhaft-romantische Anblid einer Wiese an der Saale, auf ber eine schöne Frau in weißem Rleid und mit buntem Turban mit anderen Frauen singend lustwandelte, während ein alter Kährmann singende Studenten über ben Fluk fente.

Das "Marchen" gehört seltsamerweise zu benjenigen

Jeben freuet die seltne, der ziersichen Bilder Bertnüpfung; Aber noch fehlet das Wort, das die Bedeutung verwahrt.

Hat mit biesen "Unterhaltungen" Goethe sich in modernste Umgebung versett, so führen bie beiben prachtigen .. Episteln" in Sexametern in antite Art gurud, zu ber formvollendeten Plauderei des Horaz — oder ihrer Nachfolge in der anmutigen Runst moderner venezianischer Marchenerzähler. Aus italischem Boben stammen ja auch die "Elegien" und die "Epigramme", die er jest erst veröffentlicht, und eben babin führt ein neues Wert zurud: bie Übersehung ber Lebensgeschichte bes Benvenuto Cellini. Gin echter Runftler, ein Schuler ber Antite, ber burch mancherlei Wirren sich zur Bollenbung burcharbeitet, erzählt seine Geschichte und breitet das Bild eines reichen und mannigfaltigen Lebens aus. So ist biese Abersehung das erste Stud zu einem Museum mertwürdiger Gestalten, bas Goethe, Rünftler und Sammler zugleich, um sich aufbaute: Windelmann und ber bieser Ruhmeshalle nicht ganz würdige Sadert folgen; am meisten aber vergleicht sich dem Cellini der Reffe Rameaus. wie er ein originelles Individuum auf bedeutendem Sintergrunde. Geringere, wie der Achemist Beireis und der "wilde Sagen", ein origineller Landjunker, fanden nur in den "Tag- und Jahresheften" Raum. — Wie die Lust zu Hexametern Goethe zur Erneuerung des "Reineke Fuchs" mitbestimmt hatte, so wirft jest die neu erwachte Freude an erzählender Prosa mit an diesem Meisterstück der Übersetzungstunft.

Aber bald führt die Luft am Kabulieren auch zu eigenen neuen Werken. 1796 bichtet Goethe die ichone und ihm besonders liebe Elegie "Alexis und Dora". Auch fie verfett ibn gurud nach Italien: man vermutet, bak das to jäh abgebrochene Berhältnis zu der schönen Mailanderin bier nachklinge. Daneben icheint seine zweite Abreise nach Benedig, mitten heraus aus dem neugewonnenen Glud ber hauslichen Behaglichkeit, ber Situation zu grunde zu liegen. Die eben erst erwachte Liebe wird nun von wilber Eifersucht gepeinigt und gesteigert. So entspricht bas Gebicht burchaus einem Sake, ben Goethe in feiner Abhandlung "Uber Laotoon" für bie bilbende Runft formuliert hat: "Der hochste pathetische Ausbrud, ben sie barftellen tann, schwebt auf bem Abergange eines Zustandes in den anderen." Ein folder Moment hat ihn auch zu "Sermann und Dorothea" begeistert und zulett im Schickal Euphorions monumentale Dauer erhalten. Das antife Roftum ist streng gewahrt, und insofern gehört das Gedicht in eine Reihe, die von den "Elegien" zur "Achilleis" führt; nur die leichten "Rettchen" und die Juwelen erinnern an Benedigs berühmte Goldschmiebelädchen - und augleich (wie auch die Ebelfteinpracht des "Märchens") an die Arbeit am "Cellini". Sehnsüchtig aber klingt Goethes Berlangen nach dem helverischen Paradies aus den wundervoll malenden Berfen:

Mimm die reifften Orangen, die weichsten Feigen; das Meer bringt Keine Früchte, sie bringt segliches Land nicht hervor. Und so trat ich herein. Du brachst nun die Früchte geschäftig, Und die goldene Last zog das geschürzte Gewand. Östers dat ich, es sei nun genug; und immer noch eine Schönere Frucht siel dir, leise berührt, in die Hand. Endlich tamst du zur Laube hinan; da sand sich ein Körbchen, Und die Myrte bog blühend sich über uns hin. Schweigend begannest du nun geschickt die Früchte zu ordnen: Erst die Orange, die schwer ruht als ein goldener Ball, Dann die weichliche Feige, die seder Oruck schweneritellet; Und mit Myrte bedeckt ward und geziert das Geschent.

Aber Gedichte antikisierenden Inhalts hatte Goethe selbst in jener Zeit versaßt, wo der Groll gegen die deutsche Heimat ihn der Poesie nahezu entsremdete. Es war der Triumph des neuen Frühlings, daß er nunmehr auch deutschen Sitten den Eintritt in den Tempel seiner Runst wieder gestattete. Am 6. Dezember 1796 kündet die Elegie "Hermann und Dorothea", die Goethe an Schiller sendet, das gleichnamige Epos an. Heiter in den Xeniensturm hineinblidend, der sich inzwischen erhoben hatte, wiederholt der Dichter undeiert seinen Wahlspruch:

Daß ich Ratur und Kunst zu schauen mich treulich bestrebe, Daß tein Rame mich täuscht, daß mich tein Dogma beschränkt.

Er feiert seine Bundesgenossen, die beiben vor allem, die ihm sein Spos erst ermöglichten: F. A. Wolf, den berühmten Homerphilologen, der von der mythischen Borstellung des "göttlichen Homer" auf die konkrete Basis menschlicher Dichter, einzelner Homeriden zurüdlenkte, und J. Hoß, den vielgepriesenen Homerüderseher, der mit seiner "Luise" eine Geschichte im Kostüm der Gegenwart in Hexametern zu erbringen gewagt hatte.

Die Elegie ist der Herold, der den Siegeszug des Epos "Hermann und Dorothea" verkündet. Der Plan dieser Dichtung war der Beendigung des "Wilhelm Meister" unmittelbar gesolgt, und rasch und heiter wie zur Zeit des "Göh" schritt die Arbeit vorwärts. Im Otdober 1797 erschien das Gedicht, an dem W. v. Humboldt die ganze Theorie des Epos zu entwideln unter-

7

:-

•

þ

nehmen konnte. Doch ber Beifall ber Renner batte auch früheren Werken nicht gefehlt: niemals hatte Goethe seit seinem ersten Auftreten so wie diesmal im gangen Bolte Jubel erregt. In großer Zahl erschienen die Ausgaben, zahlreich auch Besprechungen, Illustrationen, Rachahmungen; und bis auf ben heutigen Tag ist bas fleine Epos außer bem "Werther" bie populärste unter Goethes größeren Dichtungen. Die Form hat die weiteste Berbreitung nicht gehindert; das hexametrische Gedicht kennt jeder, die "Lehrjahre" trot ihrer trefflicen Prosa wenige. Diese lettere Tatsache haben wir uns bemuht zu erklaren, bie andere bedarf wahrlich feiner Worte. Gelten trafen bei einem Runftwert gludliche Ibee, rascher Fluß ber Arbeit, gelungene Form so wie bei biesem zusammen.

Goethe lieft, wir wissen nicht wann, eine Geschichte ber Salzburger Emigranten. Sier tommt eine Anetbote vor. bie in seinem Gebachtnis haftet. Ein reicher Burgerssohn fragt ein Madden im Bug ber burchwandernben Flüchtlinge, ob sie bei seinem Bater bienen wolle. Sie ist bereit. Er geht zu seinem Bater, ber ihn langst ermahnt ju beiraten, und erklart, bies Madchen begehre er gur Frau ober feine. Der Bater, seine Freunde, ber Prediger raten ab; endlich geben sie nach. Run stellt ber Sohn bas Madden vor, ohne ihr seine Absicht zu verraten. Der Bater fragt sie, ob sie benn wohl seinen Sohn beiraten wolle; sie wird empfindlich, weil sie sich verspottet glaubt. Da erklärt der Sohn ihr alles, und sie ist es herzlich aufrieben.

Die Erzählung ist einfach genug und scheint teineswegs einen "symbolischen Fall" zu enthalten. Goethe hat ihn hervorgezaubert. Die Leiben jener Emigranten erinnern ihn an die flüchtigen Opfer der frangofischen Rriegswirren; und bies führt seine Anschauung weiter.

Er sieht die beständige Wiederkehr solcher Bertreibungen: er denkt an die Flucht der Juden, an alte patriarchalische Berhältnisse, wo verständige Männer zu Richtern und Entscheidern werden. Und dies wieder führt ihm das Bild der Flucht nach Agypten vor Augen. Im Anfang der "Wanderjahre" erneut sich der Andlic der heiligen Familie auf ihrer Wanderung in einer lebendigen Gruppe; in "Hermann und Dorothea" wird uns nur die Mutter mit dem Säugling in Flucht und Bedrängnis gezeigt.

In so weit bietet ber Hintergrund typische Berhältnisse. Aber auch das einzelne Erlebnis gewinnt vertiefte Bedeutung. Es ist jener pathetische Moment des Überganges eines Zustandes in den anderen, der ihn bedeutend macht. Eben, wie sie meint, als hilf- und heimatsoses Mädchen gedemütigt, fühlt sich Dorothea plötzauf der Höhe des Glüds, geliebt, in seste, behagliche Berhältnisse aufgenommen.

So geht durch die ganze Dichtung der Gegensat des Dauernden, Ruhigen, und des Unsteten, Beweglichen. Das Elternpaar ist völlig auf das Element der ruhigen Sicherheit, der Behaglichteit in festumschriebenem Kreise gestellt. Es ist das typische gutdürgerliche Ehepaar: der grundbrave, wohlwollende, tüchtige, aber etwas leicht erzürnte Gatte, die liebevolle, heitere, arbeitsame Gattin. Man sieht sie vor sich, wie sie durch den Garten geht und dabei im Umherblicken noch die Raupen vom Kohl nimmt:

Denn ein geschäftiges Beib tut feine Schritte vergebens.

Der Sohn ber echte beutsche Jüngling, wie ihn schon sein Rame ankundigt: ganz Tüchtigkeit, Ernst, Liebe, aber mit einem carakteristischen Jusak von Ungewandt-

heit. Er kann es bem Bater nie recht machen; er erregt bie Heiterkeit ber französierenden Kaufmannssamilie. Auch hier ist geschildert, wie ein Jüngling zum Mann reift, aber bei diesem solid angelegten Charakter genügt Ein Moment der Prüfung und Entscheidung, um in ihm die Männlichkeit zu entfalten.

In dieser Familie das typische Berhältnis, das auch Goethe selbst durchlebt hatte: warme Bertraulickeit zwischen Mutter und Sohn, liebevoller aber respektivoller Ton des Sohns zum Bater, der Bater den geliebten Sohn mit beständiger Unzufriedenheit plagend und doch im ernsten Kall sein Bertrauter und Freund.

Aber zu einer beutschen Familie gehören auch Hausfreunde. Den Prediger brachte schon die Quelle; Bossens ehrwürdiger Pfarrer von Grünau gab ihm Wohlwollen und Milde; als "jüngerer Mann" mußte er erscheinen, damit der Bater dominieren könnte. Andere Freunde vertritt der Apotheker, eine der prächtigsten humoristischen Figuren beutscher Dichtung. In ihm ist das Element des Beharrens und Bewahrens zum komischen Extrem getrieben. Liegt schon über der Wirtssamilie im Gegensatzu den neumodischen Kaufmannsleuten ein leichter, behaglicher Hauch unmodernen Wesens, so ist der Apotheker veraltet wie sein sonst so gepriesener Garten. Dabei ist er gewiß ein wackerer Mann, wenn auch etwas ängstlich und sparsam; einem geringeren Dichter wäre es schwerlich gelungen, den Philister poetisch zu machen.

Dem Wirt und seiner Gruppe steht Dorothea gegenüber; neben ihr zeigen sich nur episobisch die Wöchnerin und besonders der Richter. Bon jener "Gegenwart", die Goethe an italienischen Runstwerken rühmt, kann uns wohl nichts ein besseres Bild geben als die Gestalt Dorotheens mit ihrer ruhigen Sicherheit und Anmut. Wir

seben sie neben bem Wagen wandeln, die Stufen herabschreiten, zum Brunnen gebeugt und ben Rrug emporhebend. Wir erbliden fie, wenn fie die Rinder freundlich verforgt, wie Lotte im "Werther", und wenn die Alten fie mit behaglichem Wohlwollen beschauen. Wenig erfahren wir von ihrer Bergangenheit, doch das wichtigste: sie war schon verlobt, aber ihr Brautigam ift tot; sie bewahrt ihm ein treues Andenken. Dies Erlebnis bat sie gereift; eine flar besonnene Jungfrau steht vor uns, bem Manne eher überlegen. Bielschowsty wollte in ihr Buge Lilis erkennen; boch mochte ich nur in beiber Schicksal Ahnlichkeit anerkennen: auch Lili hatte fliehen mussen, weil ihren ronalistischen Gatten die Revolution bedrohte. Unter den Frauengestalten Goethens ist Dorothea die einzige, die nicht zu der Klugheit und Besonnenbeit der Manner hinaufzusehen braucht wie Iphigenie ober Gretden; auch hierin ist Lotte ihr noch am ersten vergleichbar. Und so möchte man das ganze Epos ein glüdliches Gegenftud jum "Werther" nennen. Das Gefchid hat ben Brautigam binweggeräumt, ber ben Liebenben zum ungludlichen Liebhaber gemacht hätte: die ernste Zeit bat von ber Berweichlichung bes Herzens zur guten Tat und zur festen Gelbstbeherrichung übergeführt, und ber Gegensat zwischen ber gludlichen Ratur und ber ungludielig gescholtenen Rultur ift einer Berfohnung gewichen. Richt mehr Wald und Wiese, sondern wohlgepflegter Garten und Ernteland werben zum Sintergrund ber Sandlung genommen; ber Part ber "Bahlverwandtichaften" bebeutet bann die lette Stufe biefer Richtung.

Es ist für die Entwidelung, die zwischen dem "Werther" und "Hermann und Dorothea" liegt, vielleicht nichts so lehrreich wie die Bergleichung einer Szene, die in beiden Dichtungen wiederkehrt. Schon in den

fragmentarischen Dramen ber Jugend zeichnet Goethe gern Madden am Brunnen. Tätigfeit, bie ben Rörper in anmutiger Bewegung zeigt: die Natur in ihren ibniliichen Elementen beisammen: ein flarer Quell, über ihm bie schattige Linde; bazu bie Betrachtung, wie seit Jahrtausenden diese Szene sich wiederholt. So traf Eleazar Rebekka am Brunnen: so traf Christus die Samariterin, und er schon nahm es symbolisch und beutete ben Quell in seiner hohen Weise aus: so kommt in Goethes wundervollem Gedicht die hohe Frau des weisen Brahminen zum heiligen Flusse, um baraus zu schöpfen. Run hore man, wie Werther bies alles schilbert. Er schidt eine begeisterte Beschreibung bes Ortes selbst voran. Alles ist hier subjektiv, alles voll schwärmerischer Beziehungen; Melusine und die Bibel; Anrede an den Freund: "du gehst einen fleinen Sügel hinunter", Erzählung ber eigenen Einbrude.

Auch in "Hermann und Dorothea" wird eine Beschreibung vorausgeschickt; aber sie bringt nichts als die Tatsachen selbst. Kein Lob des Quells, während er dort "das klarste Wasser" hieß, keine Apostrophe: "stieg man die Stufen hinab", heißt es ganz objektiv. Dagegen werden die Bänke ausdrücklich erwähnt, die man im "Werther" voraussehen muß; "die niedrige Wauer" wird bestimmt gesagt, dort nur mit einem Kosewort "das Mäuerchen"; "erhabene Linden" umschatten hier, "hohe Bäume" beden dort den Platz rings umher. Jedes Wort ist bestimmt und obsektiv geworden; nur die Rachahmung der homerischen Epitheta beschränkt diese Tendenz ein wenig: "würdiges Dunkel".

Im "Werther" folgt die Brunnenszene fast unmittelbar auf diese Schilderung: den ungeduldigen Dichter treibt es, seinen Lieblingsplatz am Brunnen zu beleben. In "Hermann und Dorothea" trennt ein weiter Zwischen-

raum beides, und der Brunnen ist uns schon ein alter

Befannter, als das Baar fic bort trifft. Run die Szene felbst. Legthin sam ich zum Brunnen vun die Sene jeinstmadchen, das ihr Gefäß auf und fand ein junges uno jano em jung geset hatte und sich umsah, ob bie unterste Treppe gesetht hatte und sich umsah, ob one unieife fommen wollte, ihr es auf den Ropf teine Rameradin tommen reme Ju stieg hinunter und sah sie an." Im Epos bagegen verweilen beibe erft in ftillem Glud am Brunnen. und bas Baffer spiegelt ihre Bertraulichkeit wieber. Te k t heift es auch hier: "bas Mauerchen": wir fennen es ia scon, wissen schon, wie es aussieht, haben es liebgewonnen. Welche Berichiedenheit bes Stils trennt biele behagliche Langsamkeit von der Sast im Roman!

Dorothea steigt berauf, zwei Krüge tragend; Bermann verlangt ben einen:

"Laft ihn", sprach sie, "es trägt sich besser bie gleichere Last so, Und ber Herr, ber fünftig befiehlt, er foll mir nicht bienen".

Wie bezeichnend ist hier auch im Inhalt die Abweichung! Dort interessiert die Schwäche, hier die Stärke. Jenes Mädchen kann ben Krug nicht allein beben und wagt bennoch faum, Hilfe anzunehmen; bieses trägt bie beiben und lehnt die Hilfe ab, nicht aus Stolz, sondern um ber Gelbsterziehung willen, aus Strenge gegen sich selbst. Und nun beachte man, wie an einer einzigen Stelle der Roman ausführlicher ist als das Evos. Hermann verlangt einfach ben einen Rrug; Werther, statt auguspringen und zu helfen, fragt erst an, rebet zu, wartet ab und hilft, wofür er bann iculbigen Dant empfangt. Für Sermann ift es felbftverftanblich, bag er ber Belabenen Laft zu erleichtern sucht; Werther weiß sich viel damit, daß er sein gutes Berg und seine Geringschätzung ber Standesunterschiebe gezeigt hat. - Ich weiß es wohl, bas Berhaltnis zwischen bem Jungling und bem Mabchen ist hier ein anderes als dort; aber eben daß es ein anderes ist, ist ia schon charatteristisch.

"Der Dilettant wird nie ben Gegenstand, immer nur sein Gefühl über ben Gegenstand ichilbern. Er fliebt ben Charafter bes Obiekts. Alle bilettantischen Geburten in dieser Dichtungsart werden einen pathologischen Charafter haben und nur die Neigung und Abneigung ibres Urhebers ausbruden." So lehrt ber Goethe von 1799, gang übereinstimmend mit jenen Worten, in benen Goethe bie Runft ber Alten ber ber Neuen gegenübergestellt hatte: "Sie stellten die Existenz dar, wir gewöhnlich ben Effekt." Patt bies nicht fast alles auf die Wertherstelle, auf ihre Iprifche Schilberung, auf bie Sentimentalisierung bes Brunnens, auf Werthers Urteile: "So was Anzügliches, so was Schauerliches?" Man sieht, bem hoben Runftverftand bes aus Italien heimgekehrten Goethe erschien ber Dichter bes Werther selbst als Dilettant. Aber lag in solder Entfrembung von bem herrlichen Wert seiner Jugend nicht auch eine Gefahr? Bon mancher Schöpfung leines Alters gilt, was von der "schönen Lilie" des "Märchens" erzählt wird: bak lie bas Tote burch ihre Berührung lebendig macht, bas Lebendige aber totet.

Wie der ruhige epische Bortrag in der von uns besprochenen Stelle hervortritt, so wird er überall angestrebt. Gern werden kleine Retardationen angewandt: Dorothea strauchelt auf dem Gang, der Ring will nicht gleich von dem rundlichen Finger herunter. Dieser letztere Jug beweist, wie sich die Runst unseres Dichters der antiken gleichstellt: ganz denselben Einfall wendet einmal Horaz an. Und der alten Dichtung vergleicht dies Gedicht sich auch in der Fülle weiser und wahrer Sprüche. Wieviel mögen sie zu der Hebung der Gesittung, der Wohltätigkeit, des gesunden Fortstrebens seit fast einem Jahr-

hundert gewirkt haben, wieviel wird die deutsche Nation auch in dieser Hinsicht ihrem einzigen neueren Epos zu danken haben! In dem schönen Hof des Rathauses zu Konstanz stehen die Berse über das Wohl der Städte angeschrieben; und die Borhänge an Goethes Sarg trugen in goldenen Buchstaben die Worte:

Des Todes rührendes Bilb steht Richt als Schreden dem Weisen und nicht als Ende dem Frommen.

Seinen Nächlten ward das Wort des Dichters Trost und Segen und zeigte lebendig, was den Tod überlebte: ber Geilt, die Weisheit, die Gute unseres gröhten Dichters. Und wie in ben Sauptfiguren ber gute, tuchtige, aber etwas unbeholfene Jungling mit dem deutschen Ramen neben ber griechisch benannten Jungfrau voll reinen Ebenmakes und sicherer Anmut steht, so stellt bas Gebicht selbst das ideale Paar aus dem "Märchen" dar: deutsches Herz und antike Runst haben sich hier zusammengefunden. So ist "Sermann und Dorothea" auch eine beredte Widerlegung berjenigen, bie feit Goethes Berfegung nach Beimar und gar seit seiner italienischen Reise einen unbeilbaren Bruch mit feiner ursprunglichen "Deutschheit" ertennen wollen. Was haben wir, den "Tell" etwa ausgenommen, in unserer neueren Nationalliteratur, das einen reiner beutschen Charafter truge als dies hexametrische Gedicht? Bossens "Luise" — nach Gleims merkwürdiger Ansicht in "Hermann und Dorothea" parodiert — bleibt provinzial, spezifisch nordbeutscheprotestantisch; Goethes Idyll blidt über alle trennenden Momente der Provinzen, der Religionen, der Stände binaus und ist deshalb eben auch Nationaleigentum geworden, für das ganze beutsche Bolk ein "Besittum für ewige Zeiten".





## XXI

## Die Xenien

Im Jahre 1798 verfaste Goethe (von den theoretisierenden Dialogen der Romantiker, wie Walzel gezeigt hat, in ber Wahl ber Form mitbestimmt) einen kleinen "Runstroman", ber als ein neues Glieb in ber Rette seiner tunsttheoretischen Manifeste über bie Formen ber Runft und bes Runftgenuffes weisheitsvoll urteilt; er nannte ibn .. ber Sammler und die Seinigen". Ein bezeichnenber Titel! Den Sammlungen und ben Seinigen gehört Goethe in biefen Jahren. Wie bem Jungling ber Anblid ber Raturschönheit Bedürfnis war, fo ist es dem Mann der Anblid der Runstschönheit. Er sammelt; er macht sein haus zu einem erlesenen Museum. Aber auch das Sammeln ist ihm Runst. Er will "mit Berftand mablen und sich mit wenigem Guten begnügen". Und so hat er lange Jahre hindurch gearbeitet, bis auch fein Beim ein Runftwert warb und feiner wurdig.

Und wie er in Biographieen die Statuen eines Cellini oder Windelmann aufstellt, so macht er auch den Lebenden sein Haus zur Ruhmeshalle. Die Besten kommen und bringen das Beste, was sie besitzen. Ihre Briefe, ihre Worte schaffen ihm einen sorglich gehüteten, stets sich erneuenden Schah des Schönen; sie selbst treten würdig,

moberne Ibealgestalten, unter bie Monumente ber Alten. Bor allem gilt von ben Mannern, die wie er selbst in ber Antife ben ewigen Makstab ber Runft und bes Lebens erbliden. Paul Senses Wort, daß er an sich zog mit Leidenschaft, was irgend ihm verwandt. Der bedeutenbite neben Schiller ift Wilhelm von Sumbolbt, ber große Gelehrte und größere Lebenskunstler, ber von ber Durchforschung aller Bolksindividualitäten immer zu ben Griechen andachtig zurudfehrt. Er ist Goethe in vielem perwandt, vor allem in ber Chrfurcht vor iconer Form, bie beiben eins ist mit schönem Wesen: "Was ist bas Auhere einer organischen Natur anders als die ewig veränderte Erscheinung des Innern?", sagt Goethe 1798, und wer hatte bas tiefer nachfühlen können als ber große Sprachforscher? Ihm ist das Sprechen und Schreiben nicht bloß, auch bas Leben bes Einzelnen wie bes Staates ein mit Runst zu gestaltenber Stoff; ihm ist wie Goethen die Runft die vollendete Natur. Aber von Goethe untericheibet ihn eine innere Ralte, bie alles nur zum Gegenstand ber eigenen Runftübung macht. Goethe hatte es nicht ertragen, eine arme Frau jahrzehntelang als Obfett icongeschriebener Ermahnungen zu bewahren, wie lich Wilhelm von Humboldt Charlotte Diebe in angemessener Entfernung hielt. - Wohlwollenber, berglicher ift fein Bruder Alexander von Sumboldt, ber bamals in Bayreuth lebte. Ihn verbindet mit Goethe die Universalität, das Bedürfnis, alles zu erschauen, bis zu ben letten Grunden zu verfolgen und wieder zu Einem Ganzen zu vereinigen. — Dann tommt Friedr. Aug. Wolf, ber zu ben Anfangen bes homerischen Epos binabzusteigen sucht, große Plane verkundigend und selbst ungern arbeitend, ben philologischen Sochmut in seiner icon-

ften Blüte mit grokem Ronversationstalent und taustischem

With vereinigend. — Diesen produktiven Naturen reiht sich als Muster eines empfänglichen Geistes Christian Gottfried Körner an, der Bater Theodor Körners und Schillers Herzensfreund. Wie Schiller für Goethe das ideale Publikum war, so ist Körner gewissermaßen das ideale Publikum an sich: immer begierig nach dem Besten, ernsthaft und aufmerksam, im Urteil unbefangen und freimütig.

Bu biesen regelmäßigen Mitgliedern ber ersten Goethegemeinde tommen Besucher wie Iffland, ber berühmte Schauspieler und mittelmäßige Dichter, ber 1796 ein Gastspiel in Weimar abhält: als Autor zwar durchaus "einfacher Nachahmung ber Natur" und ber Gegenwart ergeben, als Darsteller aber ein Sauptvertreter der wohlftilifierten, auf iconen Eindrud ausgehenden Schaufpieltunft. Romische Freunde stellen sich ein, wie ber Sofrat Sirt, der wegen seines lebhaften Rampfes gegen die Berehrung des Schönen und für das Charafteristische in jener Runftnovelle "Der Sammler und bie Seinigen" einen Blat erhielt. Als liebenswürdiger Wirt empfängt Goethe sie alle. Es bildet sich allmählich ein festes Zeremoniell fur ben Empfang ber "werten Gafte" aus. Einer seiner Abjutanten, etwa Riemer ober später Edermann, macht auf die bei bem Dichter abgegebene Rarte bin Gegenbesuch. Dann wird ber Fremde zum Mittagessen eingelaben. Auf ber Treppe empfangen ihn zwei Lakaien, beren zweiter ihn anmelbet. Man wartet in ber Mitte ber anderen Gelabenen auf Goethe: alles ist im Frad. Bunttlich um zwei Uhr tritt er ein und fpricht bie Besucher an. Wen er auszeichnen will, ben führt er an ber Sand zu Tische: im Alter pflegt er allein zu essen und beim Diner nur zuzuschauen, wobei er gern bie Lichter pukt. Die Unordnung des ichiefbrennenden Lichts ward

ihm zum Gleichnis und ließ ihn einen Wunsch formulieren, auf den wir Kinder des elektrischen Zeitalters fast gerührt lächelnd herabschaun:

Bühte nicht, was sie Bessers erfinden könnten, Als wenn die Lichter ohne Buhen brennten!

Sollen die Gäste besonders geehrt werden, so wird ihnen Goethes Lieblingsmenu vorgeseht: Imforellen, Spargel oder auch Blumenkohl, Gänseleberpastete, Hasen-braten — eine Speisekarte für Feinschmeder und doch aut bürgerlich.

"Ich fand bie Speisen außerst wohlschmedenb," ergahlt Wilhelm Zahn, bessen Werk über Pompeji Goethe so gutig besprochen hat, "und ben Wein mindestens ebenso gut. Bor jedem Gaste stand eine Klasche Rot- ober Weißwein. Ich wollte mir einen flaren Ropf fur ben Rachtisch erhalten, weshalb ich Baffer unter meinen Bein gok. Goethe bemerkte es und aukerte tabelnd: . Wo haben Sie benn diese üble Sitte gelernt?' Die Unterhaltung war eine allgemeine, lebendige und nie stodende. Goethe leitete sie meisterhaft, ohne aber jemanden zu beschränken. Um ihn saßen seine lebenden Lexita, die er bei Gelegenheit aufrief: benn er mochte sich nicht felber mit bem Ballaft ber bloßen Stubengelehrsamkeit beschweren. Riemer vertrat bie Philologie, Meyer bie Runstgeschichte, und Edermann entrollte sich als ein endloser Zitatenknäuel für jedes beliebige Fach. Dazwischen lauschte er mit eingezogenem Atem ben Worten bes Meisters, Die er wie Drakelspruche sofort auswendig zu lernen schien. Mener dagegen verweilte auf bem Antlige seines alten Jugendfreundes mit rührenben Bliden, bie ebensoviel Bartlichkeit wie Bewunderung ausbrückten . . . "

Späterhin ist bei ben Unterhaltungen manchmal eine gewisse Erstarrung bieser Gewohnheiten nicht zu verkennen.

Die Anreden, die Art, wie Goethe den Fremden ausfragt, wie er interessante Gesichter gum Maler ichidt, um ste seiner Sammlung von Berühmtheiten einzuverleiben, all bas wird zulekt ein wenig konventionell. Hören wir, wie er 3. B. im Jahre 1826 den humoristen v. Lang empfangt. "Ein langer, alter, eistalter, fteifer Reichsstadtspnditus trat mir entgegen in einem Schlafrod, wintte mir wie ber steinerne Gaft, mich nieberzuseken, blieb tonlos in allen Saiten, die ich bei ihm anschlagen wollte, ftimmte bei allem, was ich ihm vom Streben des Kronprinzen von Bayern sagte, zu und brach dann in die Worte aus: "Sagen Sie mir: ohne Zweifel werben Sie auch in Ihrem Ansbacher Begirt eine Brandversicherungsanstalt haben?" Antwort: Ja wohl! — Run erging die Einladung, alles im fleinsten Detail zu erzählen, wie es bei eintretenben wirklichen Branben gehalten werbe. 3ch erwiderte ihm: es tomme barauf an, ob der Brand wieder gelöscht werbe, ober Ort ober haus wirklich abbrenne. "Wollen wir, wenn ich bitten barf, ben Ort ganz und gar abbrennen lassen" . . . . Es ist ein Spötter, ber erzählt, aber gelegentlich konnte die Würde, mit der so wenig pathetische Fragen gestellt wurden, wohl ein leises Lächeln erweden. "Es ist gar possierlich, wie ber Mensch feierlich wird," ichrieb icon 1797 Rarl August über Anebel an Goethe; aber freilich hat die Rührung über des Greises unermubliche Wigbegier ben größeren Teil biefes Lächelns zu beanspruchen.

In unserer Epoche herrscht allerdings bieser Altersstil der Unterhaltung noch nicht. Fröhlich flieht die Rede dahin; Goethe selbst spricht behaglich mit in dem altangestammten Dialekt, den er nie ganz abgelegt hat. Das beweisen neben direkten Zeugnissen die Hörfehler seiner Schreiber, die sein Franklich in ihr Sächsich

übersetzen; und auch Reime wie der bekannte aus dem Kauft:

> Die Hüte fliegen in die Höh', Als fam' das Benerabile.

mit ber gut frankfurtischen Accentuierung der Schlußlilbe wie in Lersé; und so sagt der alte "Frankfurter" noch heut "Goethe". — Es sind aber auch Männer um ihn, mit denen es sich lohnt zu reden. Einer freilich sehlt, der wie Wenige würdig gewesen wäre: Herder; immer unerquicklicher wird seine Stellung zu dem Herrscherpaar Goethe-Schiller. Auch die anderen alten Freunde, Wie-land, Knebel, treten zurück; Goethe fühlt sich wieder als Führer einer ästhetischen Partei, und wer nicht für ihn ist, ist wider ihn.

Aber das Saupt dieser Seericar von Selfern an bem großen Werk, Deutschland einer neuen Rultur quzuführen, bleibt doch immer Schiller felbft, und fein fühn pormartsfturmender Geift zieht auch Goethes pornehme Rube hinein in ben Rampf. Die "Soren", welche beiber Gemeinschaft begründet und gefördert hatten, waren nur geringer Teilnahme begegnet; ber erfte Berfuch, in gemeinschaftlicher Arbeit Großes zu wirken, war wenigstens bem außeren Erfolg nach miggludt. Statt ber ernften großen Runst blühte nach wie vor ringsum die Mittelmäßigkeit und fand, wie heute, vor allem in Zeitschriften ihr bequemes Lager. Und boch hatten einmal Zeitungsartikel auch die "Hamburgische Dramaturgie" Lessings ausgemacht. Nicht die Form des Erscheinens, sondern die mangelnde Rritit im Publitum, ber mangelnde Ernft im Autor tragt bie Schuld, wenn unsere Zeitschriften und Zeitungen mit benen Frankreichs sich nicht vergleichen tonnen. "Alles Borliebnehmen zerstort bie Runft," sagt Goethes Runsttatechismus, "und der Dilettantismus führt Nachsicht und Gunst ein." Hiergegen galt es Front zu machen. Nicht für sich wollten Goethe und Schiller Raum schaffen, sondern für die hohe Runst; nicht ihre personlichen Feinde wollten sie treffen, sondern die der neuen Bewegung. Bor allem gilt ihr Jorn den Zeitschriften. Goethe hat den Einfall, dies ganze Herr von Schutzsteunden der Mittelmäßigkeit mit Spottversen zu bedenken. Schiller ergreift den Gedanken mit Eiser, dehnt ihn aus, treibt den Freund zur Ausführung. Ende Septembers 1796 erscheint der Musenalmanach, der die "Xenien" der beiden Freunde bringt.

Was die "Xenien" wollten, ist heute leicht zu verstehen; damals war boch ein Migverständnis begreiflich. Es ware nicht bas erfte Mal gewesen, baf Dichter mit einem fühnen Angriff sich bie Alleinherrschaft auf bem Barnak zu sichern versucht hatten. Go hatte ber Englander Bope in der satirischen "Dunciade" eine Bekatombe seiner Feinde geschlachtet, gerade wie später sein Berehrer Byron mit ben "English Bards and Scotch Reviewers" ben Musenberg erstürmte. An literarische Polemit personlichster Art hatte Boltaire die Welt gewöhnt, und ber berühmte Rampf zwischen Gotticheb und ben Schweizern war raich von ber Brinzipienfrage gum Berunglimpfen ber Perfonlichkeiten übergeglitten. Aber bah ein grokes Gericht abgehalten ward über bie gesamte Literatur einer Epoche und über Berleger, Rritifer und Publitum bazu, welches lediglich den Interessen der literarischen und fulturellen Entwidelung dienen wollte, das war noch nicht bagewesen, und bas schien unglaublich.

Es erhebt sich ein rasender Sturm. Jeder, der selbst schrieb, war entweder irgendwo persönlich bedacht, oder er hatte doch unter den Opfern des Massenwordes einen

Better ober Baten. Wer war nicht alles angegriffen worden! Bon der Altersichwäche des auten Gleim bis zu der jugendlichen Bosbeit der Romantifer war jede Halbheit, jede Berfündigung an der Runft, aber auch jeder Abfall von der Antife, jede Opposition gegen die groke Lebensauffassung und Runftlehre ber Diosturen bestraft worden. Wer will behaupten, daß sie überall gerecht gewesen waren! Die unschulbigen Rinder ber Riobe fallen unter ben Pfeilen bes Götterpaares um ber schulbigen Mutter willen, und mancher verdiente ben Tabel weniger als die Wenigen, die, wie Bog, Cob ernteten. Aber welche Kulle gerechtester Züchtigung warb an manden Bofewichtern mit symptomatischer Bebeutung vollzogen, wie an dem journalistischen Geschäftsmacher Reichardt! Wie ward mit siegreicher Heiterkeif bie verstodte und eingetrodnete literarische Orthoboxie Nicolais gegeihelt! Die Berschwommenheit ber neuesten Walferbichter und die Trivialität der Alltagspoeten; die Frommelei Friedrich Stolbergs und der Prophetenton Lavaters, bie Reklame und die Intrige, die Anmakung und die Berwahrlosung bes eigenen Selbst werden schonungslos aufgezeigt. Wie Riesengestalten unter ben Bygmaen erheben sich aus ber Mitte all bieser Rleinen und Rleinsten bie Monumente ber beiben Dichter, bie auch in ben "Lehrjahren" als Muster und Erzieher erscheinen: Lessing und por allem Shafelpeare.

Doch beschränken sich die "Xenien" nicht auf bas Keld der Literatur. Auch die Philosophie wird einem prüfenden Blid unterworfen und besonders start wird ferner bervorgenommen, was Goethen als politischer Dilettantismus galt. Sier haben fie fich ju harten und ungerechten Worten hinreißen lassen, haben das eble Bild des ungludlichen Korster und das schone

ber geistreichen Caroline Schlegel entstellt. Diese bosesten Epigramme der Sammlung kommen freilich auf Schillers Rechnung, ber bafür aber auch bie besten Stude beigesteuert bat, namentlich ben von Goethe mit Recht bewunderten "Tierfreis". Schillers Xenien lind icarfer und treffen genauer, die Goethes sind in der Form vollendeter und reicher an allgemeinem Inhalt. So erganzten bie beiben Groken sich auch hier und wurden baburch un-Aberwindlich. Denn völlig einig waren fie in ber Sache: "Ganzheit". Groke, Strenge im Sinne ber Alten mar es, was beide forberten. Und feineswegs waren die "Xenien" nur ein Strafgericht. Sie sind auch eine felbständige fünstlerische Leistung von höchster Bedeutung; sie erst erhoben wieder das tief gesunkene Epigramm auf bie reine Sobe freier Runft. Belde Fulle poetischer Anschauung und wikiger Umbeutung! Wie wird das Bavierne überall in das Lebendige verwandelt! Welche reizende Allegorie, wenn es von Jacobis Taschenbuch beikt:

Biele Laben und Haufer sind offen in füblichen Landern, Und man sieht bas Gewerb', aber bie Armut zugleich.

Wie geistreich spricht Goethe die Wahrheit aus, daß die fundamentalen Irrtumer am schwersten zu erkennen lind:

Liegt der Irrium nur erst, wie ein Grundstein, unten im Boden, Immer baut man darauf, nimmermehr tömmt er an Tag.

Und den witigen Pointen Schillers stehen Goethes tiefe Mahnworte zur Seite, die allein schon die "Xenien" vor dem oberflächlichen und gehässigen Schelten jener Gegner hatten schulten, bie hier nur "Sansculottismus" sehen wollten. Steht doch bier ienes Wort zuerst:

Was ist das Heiligste? Das, was heut und ewig die Geister Tiefer und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht.

Aber wer achtete auf solche Lehren! Rur das Persönliche hörte man heraus, und nur mit Persönlichem antwortete man. Selbst die Besten, die getroffen waren, bestätigten mit ihren Antworten nur das Urteil der "Xenien", so der alte Gleim; in den Schlechteren aber sprudelte Gemeinheit und Roheit widerwärtig hervor.

Man hat viel von der beilsamen Wirfung der "Xenien" gesprochen; sie bestand boch wohl nur barin, bag por einem engen, auserlesenen Rreise bie Buhne für bie würdigsten Darstellungen freigemacht wurde. Ringsum im Lande trieben die fleinen Buhnen, Die Reitschriften. die Anthologien ihre Pfuscherei nach wie vor, und das Bublifum der Borliebnehmenden sette sein altes Spiel fort. Leffings Gewitter in ben "Literaturbriefen" und ben "Antiquarischen Briefen" hat ganze Gattungen von Halbkönnern dauernd vernichtet und seiner eigenen Probuttion wie der Wielands, Serbers, Lichtenbergs ein Bublitum erst erschaffen. Aber Rokebue war dauerhafter als Dufch, und Böttiger geschidter als Rlok. Goethe und Schiller behielten ben Beifall ber Beften; Iffland und Bok, von ihnen gerade noch geduldet, ben ber Menge. An Nicolai war freilich nicht mehr viel totzuschlagen. und den Reft haben bann Schlegel und Richte besorgt. Was man von birekter Wirkung sah, war wenig erfreulich: und wenn von da ab jebe literarische Bewegung in Deutschland in einem Xenienregen ihre Rraft betätigte. so war auch bas nicht immer ein Segen. Daß groke Werte bessere Waffen im idealen Rampfe sind als kleine Stachelverse, das haben sogar die beiben großen Meister selbst erleben und burch ihre Erfolge erweisen muffen.

Doch bas Gute hatte ber Xenienstreit jedenfalls, daß er die beiden Bundesgenossen immer enger zusammenführte. Bom 23. März bis 20. April 1796 war Schiller

in Weimar Goethes liebevoll gehegter Gaft; er bearbeitete bamals auch Goethes "Egmont". Bom 26. April bis 9. Juni ist dann wieder Goethe in Jena, im Juli von neuem: und wenn sie sich nicht seben, ist fortwährender Briefwechsel ihnen Lebensbedürfnis. Und bie Anregung, welche die "Xenien" gaben, dauert fort: es wird Goethe eine gern gepflegte Ubung, in turzen Berspaaren, am liebsten in Distiden Urteile, Lehren, Ansprachen nieberzulegen. Gine größere Bahl ber iconften sammelt er als "Bier Jahreszeiten". Der Cyflus entspricht zugleich bem Laufe bes Lebens. In ber Jugend umberflatternde Galanterie in Lobversen, in denen Damen (vorzugsweise ber Hofgesellichaft) mit Blumen verglichen werben; bie ganze Reihe erscheint so wie einer ber von Goethe ersonnenen und mit Bersen bebachten Mastenzuge, die ein Lieblingsvergnugen bes Weimarer Sofes waren. Im Junglingsalter feste Neigung: alle Berse bes "Sommers" gelten Christianen. "Ich fusse bich und bas Rind in Gebanken," schreibt er an sie 1799, "und meine Abwesenheit wird nur dadurch leidlich, daß ich für euch arbeite. Lebet wohl und liebt mich."

Alle Freude des Dichters, ein gutes Gedicht zu erschaffen, Fühle das liebliche Kind, das ihn begeisterte, mit.

Lehrhafte Weisheit bei bem Mann: ber "Herbst" ist fruchtbar an Borschriften, vorzüglich asthetischen ober politischen Gehaltes; sinnige Betrachtung beim Greis; im "Winter" eine Reihe von Ausbeutungen des Eislaufes auf die Runst und die Künstler.

Ein weiterer Nachtrag zu ben "Xenien" ist das gegen Jean Paul gerichtete Gedicht "Der Chinese in Rom". Und positiv wird die Runstlehre der deiden Berbündeten formuliert in dem 1797 gemeinschaftlich entworfenen

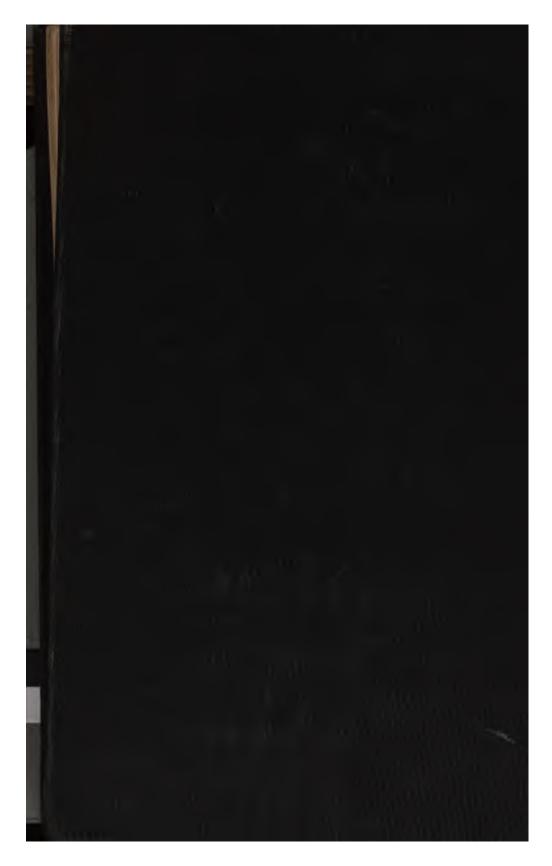